

Hebbel. Sämtliche Werke.

# Friedrich Hebbel.

## Sämtliche Werte.

### Siftorisch=fritische Ausgabe

besorgt von

Richard Maria Werner.



Berlin. B. Behr's Verlag (E. Bock). Stegligeritr. 4. 3W

## Friedrich Hebbel.

## Sämtliche Werke.

Bierter Band.

Dramen IV. (1862).

Die Nibelungen.



57711

Berlin 1901.

B. Behr's Berlag (E. Boch). Stegligerftr. 4.

Alle Rechte vorbehalten.

### Inhaltsverzeichnis.

|                                                       | Seite |
|-------------------------------------------------------|-------|
| Einleitung des Herausgebers                           | VII   |
| XIV. Die Nibelungen :                                 | VII   |
| Die Nibelungen. Ein deutsches Trauerspiel in drei Ab- |       |
| theilungen (1862)                                     | 1     |
| Erfte Abtheilung. Der gehörnte Siegfried. Borfpiel    |       |
| in einem Act                                          | 6     |
| 3weite Abtheilung. Siegfrieds Tod. Gin Trauerspiel    |       |
| in fünf Acten                                         | 43    |
| Dritte Abtheilung. Kriemhilde Rache. Gin Trauerfpiel  |       |
| in fünf Acten                                         | 173   |
| Unhang                                                | 338   |
| Nibelungenbrocken                                     | 338   |
| Legarten und Anmerfungen                              | 339   |
| Der gehörnte Siegfried                                | 347   |
| Siegfrieds Tod                                        | 350   |
| Ariemhilds Rache                                      | 363   |
| Unhang                                                | 397   |

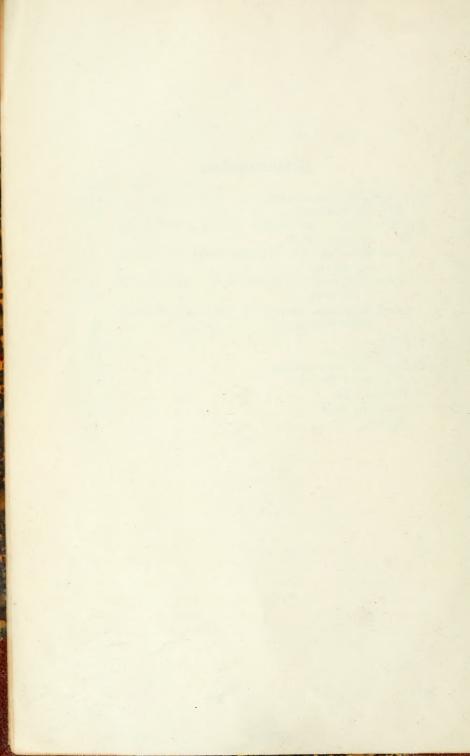

#### Einleitung des Herausgebers.

#### XIV. Die Ribelungen.

In Friedrich Theod. Bijchers "Aritischen Gängen" (1844 II 3. 399 ff.) stand sein "Borichlag zu einer Oper", Der mit demt Sape beginnt: "Ich möchte die Nibelungenjage als Tert zu einer großen beroischen Oper empsehlen," und der von dem We= danken diktiert ift, daß zwar ichon das Ribelungenlied einen ftreng dramatischen Gang wandle, aber einer Bearbeitung als reines Drama widerstrebe. Allerdings fomme alles aus dem Willen und jeder sei der Schmied seines Glücks, das Schickfal erscheine als rein sittliches Geset, die Vorzüge ließen sich nicht verfennen, nur muffe nach dem Grade der Zubiettivität in den Charafteren gejragt werden. "Man gebe diesen Eisen=Männern, Diesen Miejen-Beibern die Beredtsamteit, welche das Trama fordert, die Sophistit der Leidenschaft, die Reflerion, die Fähig= feit, ihr Wollen außeinanderzuseten, zu rechtsertigen, zu bezweiseln, welche dem dramatischen Charafter durchaus nothwendig ist: und fie find aufgehoben; ihre Größe ist von ihrer Wortfargheit, ihrer wortlos in sich gedrängten Tiefe, ihrer Schroffheit jo ungertrennlich, daß fie aufhören, zu fein, was fie find, und doch nicht etwas Anderes werden, was uns gefallen und erschüttern fönnte." Diese Schwierigkeit könnte der Dramatiker nicht überwinden, und boch sei es "sehr zu wünschen, daß es eine Form gebe, in welcher Dieser Stoff dem modernen Gefühle geniegbar würde, ohne feinen

Charafter zu opsern." Bischer fand die einzig mögliche Form in einer großen Oper.

Mume Diejes Armutszeugnis, das ein geistvoller Afthetiter Dem deutschen Trama ausstellte, nicht unwillfürlich beraussordern, wenn es einem wirklichen Tramatifer zu Besicht fam? mußte es nicht verloden, die Schwierigkeit bei einem fo herrlichen nationalen Stoffe zu bewältigen? mußte nicht die Schlußmendung des Anfianes: "hätten wir nur erst die Hauptsache, den Komponisten" zur Antwort reizen: vielleicht erhalten wir zuerft den Sichter? Hebbel befannte später, am 1. Juni 1862 Bw. II 3. 493, die Abhandlung habe ihm unwiderleglich geichienen und iich jahrelang zwiichen ihn und seinen Jugendwunsch zu einem Nivelungentrauerspiele gestellt. Wir wissen nicht, wann jie ihm zuerst zugänglich wurde, nur, daß er sie am 1. Juni 1858 längit zu wiederholtenmalen gelesen und itudiert hatte. Die Ribelungensage fannte er wohl von Jugend auf; bei Amalia Echoppe las er gelegentlich seines ersten Besuches im Jahre 1835 zum erstenmal im "Ribelungenliede" und zwar den Gejang, der Siegfrieds Tod ergählt (Tgb. II 3. 443); in Wien murde er dann durch Christinens Darstellung der Chriemhild in Raupachs Theateritud aufs Tieffte ergriffen und bei den Wiederholungen immer von neuem gepackt. Aber das Nibelungenlied felbst batte er auch am 26. Januar 1852 noch nicht ausgelesen, denn er scherzt in einem Brief an Tingelftedt (Bw. II E. 23), es habe für ihn tein Ende, weil er noch nie zu Ende gefommen sei. Gerade ein Sabr fpater, am 26. Januar 1853, brachte "Der Wanderer", das befannte Wiener Journal, ein Tenilleton über Raupachs "Nibelungenhort" und bezeichnete bas Etnick als ein Trama, Das fich zum Teil aus einem zerschnittenen Rürnberger Bilder= bogen, jum Teil aus den übriggebliebenen Geben eines Michel Angelo zusammenietze. Die Leistung Frau Hebbels charafterisiert Der ungenannte Verfasser mit den Worten: "Es ist wohl nicht möglich, den Weg von der zaghaften schüchternen Jungfrau, die sich schamhaft vor dem heimtich Getiebten verbirgt, dis zu dem furchtbaren Rachedämon, der das Haupt des eigenen Bruders wie einen Tisteltopf abschlägt, mit erschütternder Wahrheit zu zeichnen, und dennoch die Linie des Schönen nicht zu überschreiten". Tas Bedauern, eine solche Kunst an ein poetisch so minderwertiges Vert gewendet zu sehen, veranlaßt den Recensienten nach einem neuen Bearbeiter des alten Stosses zu rusen.

Damals muß Sebbel also ichon an eine Dramatifierung gedacht haben, denn der Auffatz fann nur von ihm herrühren. Wodurch er veranlaßt worden ist, das Nibelungenlied zu Ende zu lesen und an die Umschmelzung zu denken, wissen wir bei der Schweigsamteit des Tagebuches während dieser Beit nicht genau: doch nimmt Friedrich Uhl nach einem Berichte Karl Werners (Deutsche Dramaturaie I Z. 246) das Verdienst für fich in Universed. Hebbel dazu angeregt zu haben. Vorerit begann diefer, in Wedanten mit dem Stoffe zu fpielen, las verichiedenes Einschlägige, so daß er während des Marienbader Ausenthaltes im Jahre 1854 mit llechtrit schon von seiner geplanten "Umdichtung der Nibelungen zur Tragödie" sprechen und über die Schwierigfeiten "verhandeln" fonnte (vgl. Bw. II 3. 227). Aber erst nach der Bollendung des "Ginges" fing er im Herbst 1855 an, sich ernstlicher mit den Nibelungen zu beichäftigen, die ihn nun durch sieben Jahre seines Lebens be= gleiten und feine nationale Stellung begründen follten.

Nechtrit hob in dem Briese vom 8 Februar 1856 (Bw. II 3. 227) mit tiesem Verständnisse hervor, was Hebbel an dem gewaltigen Stosse reizen konnte; er habe, so schreibt Nechtrit, obwohl ebenfalls mythischen Charafters, den Vorzug vor dem Gyges, ein volkstümlich gegebener und daher auch in seinen gigantischeren, unserer Sitte entlegeneren Teilen und Beziehungen uns bereits nahe gerückt zu sein. Der Gyges berechtige zur sichern Hoffmung, daß Hebbel die rauhen Umrisse und die soziefigen fostlopische Mauersührung zwar in ihrem wesentlichen Charafter beibehalten, und bennoch — ohne Verlust an Energie und ohne zu der hier bedentlichen Hisse modernissierender Motivierung zu greisen — zum Schwunge der Schönheitstinien mildern werde. Gerade das also erwartete Nechtrit von Hebbel, was Vischer im Trama für unmöglich ertlärt hatte. Doch stand anch noch ein Wort in dessen Aussiche, durch das Hebbel gelockt werden konnte, es würde gut thun, "einmal wieder Menschen ohne alle Zelbitbespiegelung zu sehen": hatte man nicht Hebbel immer Zelbitbespiegelung vorgeworsen, ließ sich da nicht zeigen, daß er sie eben nur dort brauchte, wo sie ihm notwendig erschien.

Als sich Hebbel in das Nibelungenlied immer tieser versientte, muß er Bischers Unsicht über den Dichter unseres Nationalsepos bestätigt gesunden haben, denn er berührt sich in seiner Unssassing vielsach mit Bischer; auch ihm scheint es, als habe schon der Dichter des Liedes, "in der Conception Dramatiker vom Wirbel dis zum Zeh", die Grenzen haarscharf gezogen und seine Gestalten nach allgemein gültigen Motiven gezeichnet.

Seinen Zweck bei der Dramatisierung sah er nur darin, das alte Kunsnwerf in voller Reinheit wieder herzustellen, einem Küster gleich, "ein altes höchst vortresstiches Schlag= und Zeige= werf mit geschickter Hand" wieder auszuputzen und mit einem gut Tithmarsisch-Holsteinischen Arm auszuzusehen (Bw. II S. 392). Was ihm das gewaltige Nationalepos an Motiven, selbst an brauchbaren kleinen Zügen darbot, das suchte er, noch treuer als Wischer in seiner Stizze der gewünschten Oper, zu nutzen, aber so, daß es nun vollständig zur Geltung komme und die ganze einitige Pracht wieder zeige. Er las die holprige neuhochdeutsche überserung mit den Angen eines Zeichenkünders, der aus scheins dar nebensächlichen Andeutungen, aus beiläusigen Winken und abgerissenen Lauten das Innere der Menschen erlauscht und, was verbläßt, halb verwischt, vor ihm steht, in ursprünglicher Genalt und voller Größe ersaßt. Er wollte nichts anderes sein,

als der Interpret des großen Tichters, aber nur einem Geistesverwandten, einem Ebenbürtigen fonnten sich die legten Geheimnisse enthüllen, nur ein Begnadeter vermochte den "tanbstummen" Gestalten die Zunge zu lösen und sie zum Sprechen zu bringen.

Hebbet, selbst rauh und knorrig, wie ein alter Nordlands recke, dabei kindlich und naiv, wie ein Primitiver, ursprünglich in Fühlen, Phantasie und Begabung, aber gemildert durch ein reiches Aulturseben, nordisch nach seiner Abstammung, süddentich nach einem entscheidenden Teil seiner Entwickelung, war der prädestinierte Ernenerer der "Nibetungen", in denen Heidnisches und Christliches, Rauhes und Mildes, Wildheit und Kulkur, Nordisches und Südliches zu einem untrennbaren, notwendigen Ganzen zusammengestossen sind. Mythisches blieb so viel übrig, daß altes in eine Region des Erhabenen und Idealen gerückt ist, dabei aber ward nach Hebbets Ausdruck dem menschlichen Handeln seine volle Freiheit gewahrt und auf sene geheimnis vollen Hilfsmittel der nordischen Sage, wie Siegsrieds doppelte Vermählung, den Trank des Vergessens, verzichtet, die einem modernen Publisum zu viel zugemutet hätten.

Bei Hebbel stellte sich dieses tiesdringende Verständnis des alten Epos dadurch ein, daß er sich immer mehr mit dem Werfe beschäftigte und mit nachsühlender Seele das schlichte, wortkarge Wesen aufnahm. Nicht Resterion leitet ihn, sondern intuitives Schauen und Lauschen. Tarum sein bescheidener Ausdruck über den Ansanz seines ersten Atts, er verspreche eine gute Exposition, Hagen und Siegsried stünden schon da, Chriemhild solle ihm, wenn es ihr gefällt, "heute das erste Wort anvertrauen" (18. Ottober 1855 Tgb. II S. 424): darum auch sein langssames allmähliches Schassen des Tramas. Nicht er rief die grandiosen Gestalten aus ihrem Grade, sie riesen vielmehr ihn und stüsterten ihm während geweihter Lugenblicke die bezeichnendsten Worte zu, sie zwangen ihn, daß er ihrem Schattens

dasein sein Herzblut opfere, damit sie zu neuem Leben erwachen könnten. Sie verdichteten sich in ihm, weshalb er nur nach manchertei Pausen mit seiner Tritogie zurecht kam. Nachdem er schon zwei Atte zu eigener Zufriedenheit sertig hatte, mangelte ihm noch das Vertrauen zum Ganzen, zweiselte er, ob er sortsfahren werde. Die Tagebücher und Briese seizen uns in den Stand, die einzelnen Entwickelungsphasen ziemlich genau zu versfolgen.

Nachdem sich Hebbel längere Zeit nur in Gedanken mit dem Stoffe getragen, mit ihm gespielt hatte, begann er im Serbii 1855 fich ernstlicher mit den Ribelungen zu beschäftigen und war am 18. Oftober mit den beiden ersten Scenen bes jemaen Boriviels fertig. Er dachte zunächst an zehn Afte, also an zwei Stude zu je fünf Aften, von denen das erfte "Kriem= bilde Leid" beißen follte. Der erfte Altt, bis jum Schluffe bes jepigen Boriviels reichend, wurde am 2. November 1855 ge= ichtoffen (Jab. II 3. 424). Im Jahresüberblick fonnte Sebbel ichreiben: "Gearbeitet zwei Afte an den Nibelungen" (Tab. II 3. 426). Aber vorerst gedieh die Arbeit nicht weiter, denn Ende Tezember erfrantte Christine an einer Leberentzundung, und die Sorge brachte Hebbel natürlich aus jeder poetischen Stimmung beraus: während biefer nüchternen Stunden schauderte er selbst vor seinem fühnen Unternehmen, aber, so meint er (Bw. 1 3. 339), "das Dichten ift nun einmal ein Mittelding von Träumen und Nachtwandeln, und man muß es nehmen, wie's fommt." Rach Christinens Genesung fand der Dichter Den Weg zu feinem Stücke nicht wieder zuruck, vielmehr begann er am Geburtstag seiner Frau, 9. Februar, ein idyllisches Epos, au dem das Motiv schon lang in ihm ruhte, ohne daß ihm bisber die richtige Form gelungen war; noch 1854 hatte er es in einer Rovelle bewältigen wollen, jest aber reihten sich rasch Die Herameter aneinander, und bald waren vier Wefänge ent= standen (Igb. II 3. 427). Dann trat im April die gewöhnliche

Sommerpause ein (Bw. II 3. 228), während der Hebbel nichts zu arbeiten vermochte; trondem besorgte er noch nicht, daß sein Werk ein Torjo bleiben werde (Bw. II S. 107). Bon Imunden nach Wien zurückgefehrt, anderte Sebbel zunächst seinen Plan und entschloß sich, auftatt der aufangs projektierten zehn kurzen Alfte, fünf lange zu machen. Deshalb erweiterte er den vollendeten ersten Aft durch den zweiten, dem in unserem jekigen Stude der erfte Aft der zweiten Abteilung entspricht; Gebbel wollte die "Bilogie" vermeiden, und ein Trama für einen einzigen Abend ichaffen, denn er dachte an die Metgerneigungen ber modernen Theaterdireftoren, die fich eher entschließen würden, einem Stücke Urme und Beine abzuhacken, als fich auf zwei Albende einzulassen (Tab. II E. 431). Jest sah er aber ichon "durch das Tickigt hindurch", wie er Emil Ruh schrieb (Bw. II 3. 113), und fannte den Weg, was "bei einem jo desparaten Gegenstand" schon etwas beiße. Die angespannte Thätigkeit, für die er den Herbst segnete, wurde jogar durch ein hestiges Un= wohlsein nicht unterbrochen, im Gegenteil machte Bebbel die alte, bei den "Dithmarschen", der "Judith", "Maria Magdalene" erprobte Erfahrung, daß dies geradezu der Arbeit nüte (Tab. II 3. 432). Um 27. Oftober schrieb er eine "Meisterscene, mit der Hagen fertig ift!" (wohl die 8. Scene aus dem 2. Alft der zweiten Abteilung). "Gins barf ich mir fagen zu einigem inneren Troft. Hatt' ich die Wahl jest, ein Theaterstück hervor zu bringen, welches über alle Bühnen der Welt gehen und die Unerfennung aller fritischen Schöppenstühle finden, aber nach einem Jahrhundert verurtheilt werden sollte, oder ein würdiges Drama zu erzeugen, das aber mit Fußen getreten und bei meinen Lebzeiten nie zu einiger Geltung gelangen, ipater aber gefrönt werden follte, ich ware nicht eine Secunde in der Wahl zweifelhaft. Co genügt man benn boch wenigstens nach Einer Seite bem höchsten Wesetz. Un Tagen, wie diesem, ift Ginem zu Muth, als ob man Die Feder, statt in Dinte, unmittelbar in Blut und Gehirn eintauchte."

XIV.

Unt 21. November 1856 Schrieb er an Hechtrig (Bw. II 3. 235): "Rch stede jett wieder tief in den Ribelungen, und mein Bertrauen wächi't. Das Ganze gruppirt fich mir zu zwei Stüden, deren jedes selbständig jenn und drei, freilich große, Mete haben mird. Ausgeschieden fann absolut Richts werden, darin untericheidet fich das Gedicht von den Homerischen; ich muß mir daber Chafeipeariche Freiheiten in Bezug auf Raum und Beit gestatten, die ich sonst immer als Majestäts-Regale betrachtet und gemieden habe. Die schwerste Ausgabe war die Brunhitd, die in das Gange, wie eine nur halb ausgeschriebene Hierogluphe hinein ragt; hier mußte ich auf eine Schöpfung redmen, und fie ift mir, zur Belohnung für meinen Muth, auch zur rechten Zeit gefommen. Dabei erlebte ich einen fleinen Triumph. In meinem Bilde ftoffen Walkprie und Norne un= trennbar zusammen, und das beängstigte mich, als sich nach dem Maujch die Resterion wieder einstellte; da fand ich zu meiner Bernhigung in Grimms Deutscher Minthologie, daß man sich Nornen und Walfgrien auch wirklich in den ältesten Zeiten als vereinigt gedacht hat. Ich hoffe, in diesem Winter mit dem erften Etud: Ariemhild fertig zu werden und im Frühling doch noch Zeit und Stimmung für mein Epos zu finden." idon am folgenden Tage mußte er Ruh mitteilen (Bw. II S. 116): "Die Nibelungen stoden wieder, doch ist mir das eher lieb, als es mich ängstigt : ich bin ihrer jest so gut, als gewiß, und fann in jolden Laufen manches Einschlägige ftudiren." Um 28. Dezember las er mit großer, aber betäubender Wirfung die beiden fertigen Alte jeiner Frau und dem aus Troppau eingetroffenen Ruh vor. "Wie die Minder", jagte Dieser; "wie die ersten Menschen", jene. "Das wäre etwas", fügte Hebbel hinzu (Tgb. II S. 435). Damals waren also das jetige Borspiel und die ersten drei Altre der jegigen zweiten Abteilung vollendet, jo daß Bebbel mit Recht behaupten fonnte, das Abgeschlossene enthalte "schon etwas Zaubergold des versunfenen Horts" (Tgb. II C. 439).

1

Die eingetretene Pause in der Arbeit benutzte Hebbet zur Turchsicht seiner Gedichte für die bevorstehende Gesamtausgabe, es entstanden sogar neue Gedichte in Menge, so daß die lyrische Stimmung ihm die Rückschr zum Trama erschwerte; er wünschte sie vom Halse sos zu werden, um zu den Nibelungen zurückzutehren (Bw. II S. 117). Das muß bald nach Neusahr 1857 geglückt sein, denn am 18. Februar schloß er um halb sechs Uhr auf der Mariahilser Hauptstraße den dritten Alt der Nibelungen-Tragödie und damit die erste Abteilung, die nun schon den Titel "Siegsrieds Tod" sührte. Tieser dritte Alt umfäßte den vierten und sünsten Alt der sesigen zweiten Absteilung.

Unmittelbar nach dieser bedeutenden Leistung setzte er sein episches Gedicht sort, indem er am 23. Februar den fünsten Gesang begann, den er nach sünf Tagen sertig hatte; am 8. März wurde der sechste, am 20. März 1857 der siedente und letzte Gesang von "Mutter und Kind" geschlossen. Mit dem Ertrag seiner diesmaligen Winterthätigkeit, mit der er den ganzen Kreis der Kunst produzierend durchwandern durste, "was gewiß selten vortommt" (Bw. II Z. 238), konnte Hebbel allerdings oollauf zusrieden sein; außer Lyrik, Epos und Trama waren ihm sogar einige wichtige Aussäche geglückt. Dann seste freilich die poetische Timmung wieder aus, und der Tichter sucht zuerst auf einer Reise, dann in Gmunden Erholung. Tabei fam er durch einen Wahnsinnigen, der ihm beim Schwimmen in der Traun von einer Brücke auf den Rücken sprang, sast ums Leben.

Im Herbst 1857 erging es Hebbel wieder sast ebenso, wie im vorigen und eigentlich, wie seit einem Viertel-Jahrhundert: "Die ganze steise, prosaische Stimmung sest sich plöstlich ohne Vermittlung in ihr Gegentheil um, und der Sturm spült alle die bunten Muscheln wieder an den Strand, die ich schon völlig vergessen hatte" (Bw. II S. 126). Junächst dichtete er mehrere Valladen und ein neues Vuch Epigramme, doch wußte er am

13. Tezember noch nicht, ob er auch in etwas Größeres hinein tommen, noch weniger, ob er seine Nibelungen endigen oder das russische Stück aussühren werde, und so schwankte er noch zum Schluß des Jahres (Tgb. II S. 450) zwischen der Fortsetzung der Nibelungen und der Bollendung des Schillerschen Temetrius. Aber die Nibelungen rührten sich nicht, ebensowenig wurde der Temetrius in Angriff genommen, dafür der Cperntert für Aubinstein binnen weniger Wochen verfaßt.

Ter anregende Beiuch in Weimar anläßlich der Aufführung ieiner "Genoveva" zeigte Hebbel, daß sein Temetrius willkommen wäre und verantaßte ihn, noch im August an die Ausführung diese Jugendvlanes zu gehen; es gelangen ihm auch dis zu Ende des Jahres 1858 zwei Atte. Die Ribelungen aber ruhten tief in seiner Seete, und der mißglückte Berjuch, den er am 31. Tezember machte, "Siegirieds Tod" aufs Burgtheater zu bringen (Nachsteie II S. 106), konnte ihn kaum zur Fortsetzung seines Wertes locken. Denn Heinrich Laube wies zur Schmach seiner Einsicht das Stück als unaufsührbar zurück, weil er sich für einen Erfolg nicht verbürgen konnte.

Ein Zusall sührte Hebbel zu seinem Werke zurück. Um den Unannehmlichkeiten eines Wohnungswechsels zu entgehen, machte er im Herbit 1859 eine kleine Reise nach Weimar und besuchte auf der Rücksahrt in Tresden seinen einstigen neapolitanischen Gefährten Hermann Hettner. Tes Abends kam das Geivräch auf die Ribelungen und regte Hebbel so an, daß sich ihm der zweite Teil, an den er seit zwei Jahren nicht mehr gedacht hatte, urptöptich wie ein Taschen-Perspektiv auseinandersthat und ihn nicht weilen ließ. Statt in Dresden zu bleiben, wie er beabsichtigt hatte, eiste er nach Wien zurück, um nur so bald als möglich an die Arbeit gehen zu können (Bw. II Z. 387). Noch im September begann er sein Stück und schloß am 26. Ottober 1859 abends den ersten Att von "Kriemhilds Rache". Fest sah er allerdings, daß es eine Trilogie geben

würde (Tgb. II S. 467), und da er am 13. November eine Abschrift des vollendeten Stückes an Dingelstedt ichieft, bezeichnet er es (Bw. II 3. 57) schon als "die ersten beiden Abtheilungen meines Nibelungen Traueripiels, nämlich ben "Gehörnten Giegfried", wie der Prolog im Druck und auf den Theater-Betteln beißen foll, und "Siegfrieds Tod". Huch tann er melben, daß bereits zwei Afte von "Rriembilds Rache" fertig feien. An Schillers hunderistem Geburtstag, dessen öffentlicher Teier er fern blieb, hatte er "eine Hanpt-Scene am 2. Theil der Nibelmaen geschrieben, Siegirieds Geburt behandelnd" (Igb. II 3. 468., jene Partie, Die er jpäter im Intereffe der Wesamtwirfung mieder opjerte (val. zu V. 3524ff.). Der zweite Aft wurde am 22. November geschlossen (Tgb. II E. 469), der dritte am 17. Tezember. "Nic arbeitete ich mehr in Einem Juge", so schreibt Hebbel (Tab. II 3. 474), "nie hat mich ein Werk aber auch jo angegriffen, ich habe Abends ordentlich Fieber".

Er hatte das Stud bis zu jenem Moment geführt, da fich alles in Wolfen zu hüllen beginnt; der Gegeniat zwijchen Rriemhild und Hagen ist jo scharf geworden, daß er in Thaten fich äußern muß. Sagen und Volker halten die Rachtwache, Rriemhild selbst muß die Hennen an einem Angriff auf die Ribelungen bindern. Run wendet sich die Handlung immer mehr zu Granen und ergreifender Tragif und führt Kriemhild bis zum schrecklichen Ihun und noch schrecklicheren Leiden. Da erlebte Hebbel, was er mohl niemals erwartet hatte: zwijchen ihm und jeinem Echüler Emil Ruh fam es zu einem vollständigen Bruche. Roch am 2. Januar 1860 hatte er in einem Brief an Engländer (Bw. II 3. 182 f. fälichtich 1859 datiert) beiter den "Hofftaat" geschildert, der ihn umgebe, wenige Tage darauf schied der getreueste Un= hänger, der langjährige Gejolgsmann auf Rimmerwiederfehr aus der geistigen Tafelrunde. Das war ein entietlicher Schlag für Sebbel; vierzehn Tage lang ichlief er feine Racht und war dem Inphus nahe (Tab. II E. 480), bis anjangs Gebruar mahrte Schbel, Werte IV. 11

diese "surchtbar consequente Migraine", deshalb konnte er auch nuche tonn. Er hatte das Gesühl vollständiger geistiger Mattigsteit, die der körperlichen, auf eine unmäßige Bluts-Entleerung sotgenden glich, wie ein Ei dem andern. Sonst stellte sie sich immer erst ein, wenn er eine große Arbeit ganz abgeschlossen hatte, diesmal unterbrach sie ihn darin, und er sagte sich wohl: "In wirst nächstens 47 Jahr alt!" (Bw. II S. 501).

Am 7. März 1860 fam er aber troßdem mit dem vierten Alft zurecht (Tgb. II S. 481), und am 22. März 1860 fonnte er ins Tagebuch schreiben: "Eben, Albend 7 Uhr schreibe ich die letzten Berse des sünften Acts von Kriemhilds Rache nieder. Traußen tobt das erite Frühlings-Gewitter sich aus, der Donner rollt und die blanen Bliße zucken durch das Fenster, vor dem mein Schreibtisch steht. Beendet, wenn nicht vollendet. Die Hand Zeene siel auf meinen Geburtstag, mir immer ein schönes Zeichen sür's ganze Jahr. Detober 1855 begann ich." (Tgb. II Z. 482). Erstreckten sich so freislich "Die Nibelungen" auf einen Zeitraum von nahezu sünf Jahren, so war doch auch dieses Tint eigentlich in staunenswert kurzer zeit gedichtet worden, dem die Dichtung selbst beauspruchte troß ihrem Umfang (5450 Verse) und ihrer Bedeutung nicht viel über ein halbes Jahr!

Dingelstebt wurde am 31. März 1860 in einem großen Briese die Meldung gemacht, daß das "Monstrum von Els Acten" glücklich zustande gekommen sei. "Db es mir gelungen ist, die Basreliess des alten Liedes von der Wand abzulösen, ohne ihnen ihren Charatter zu nehmen, und ihnen genug, aber nicht zu viel Eingeweide zu geben, muß sich nun zeigen. Mit der größten Selbstausopserung habe ich mich an diesem Haupt- puncte der Aufgabe abgemüht und ost das beste Detail über Unter großten. Dies Zeugniß kann ich mir geben, und es ist keine Kleinigkeit, denn was man im Drama weg wirst, das ist

für immer verloren, da es eben nur an diejer und an feiner andern Stelle Werth und Bedeutung hat . . . Ob man es mir aber dauft, daß ich auf alle Garben der Cultur Bergicht leifte ... ift abzuwarten . . . Wenn ich nach Deinem Beugniß im ersten Theil das Brautnacht=Miniterium dierret genug behandelt habe. um gegen Unjechtungen der Prüderie gedeckt zu jenn, jo habe ich im zweiten, wie ich glaube, das Grauenvolle und Ungeheuerliche ebenfalls auf das Allgemein-Menschliche zurückgeführt, ohne den Kern anzutaften, und Kriemhild so hingestellt, daß das Mitleid nie zurücktritt, wie jehr Furcht und Entjegen fich auch fteigern mögen" (Bw. II E. 59 f.). Hebbel fügt bingu, daß der zweite Teil die Aufgabe der Schauspieler noch ge= iteigert habe, denn ftatt des einen weggefallenen Siegfried feien drei neue Sauptcharaftere, Dietrich, Epel und Müdeger hingugetreten, deren jeder seinen Mann verlange. Es sei nämlich ein großer Fehler seiner Vorgänger, diese ungeheure Gruppe so nebenbei abzuthun, den gewaltigen Dietrich 3. B. wie einen Etrohmann hinzustellen, für den einige Areidestriche genügten, und ihm doch zulest das Schwert des Schickfals anzuvertrauen. Er habe es umgefehrt gemacht und schmeichle fich, dadurch seinem elften Aft nicht bloß an Rührung und Erschütterung, sondern auch an theatralijcher Spannung über alles Frühere gehoben zu haben: freilich seien aber badurch auch die Schwierigfeiten der Darstellung um ein Unendliches gestiegen.

Aber der tühne Theatermann Tingelstedt ließ sich durch Hebbels Warmungen und Proteste nicht abhalten, mit seinen bescheidenen Weimarer Aräften das zu versuchen, was Laube mit dem ausgezeichneten Ensemble der "Burg" nicht hatte wagen wollen. Am 31. Januar 1861 wurde in Weimar "Der geshörnte Siegfried" und "Siegfrieds Tod" zum erstenntal aufsgesührt; der Tichter war anweiend und konnte sich von dem unzweiselhaften Ersolg überzengen: "eine Ausmertsamkeit und Todtenstille, als ob nicht von der Vergangenheit, sondern von

der Butunft die Rebe ware und eine fest zusammengehaltene Zimmuna" (Nachleje II 3. 140). Auch früheren Gegnern, wie dem geistvollen Hojrat Scholl, gewann Hebbel durch das Stück pollite Bewunderung ab. Es war der Beweis erbracht morden, daß es auf der "realen Bubne" felbst mit verhältnis= mäßig ichwachen Schaufpielern festen Buß fassen fonne. Dingel itedt ging nun auch an die Inscenierung von "Kriemhilds Rache", bei der ihn Sebbel durch unbarmherziges Streichen des Ent= behrlichen redlich unterstützte (Bw. II S. 72). Frau Bebbel jollte dabei in Beimar gaftieren, was nur durch eine aller= höchite Urtanbsbewilliaung des Raisers Franz Joseph fich ermög= lichen tieß. Am 16. und 18. Mai 1861 wurde die Trilogie mit dem vollständigiten Erjolg dargestellt (vgl. Bw. II E. 280). Nun folgten andere Bühnen, fogar, freilich erft zwei Jahre ipater, das Burgtheater, überall war der Gindruck dieses nationalen Trancripiels gleich mächtig und nachhaltig, und ift es bis beute geptieben: Alter und Jugend werden ergriffen und hingeriffen, wenn die gewaltigen Nibelungen die Bühne beschreiten, und in demietben Hamburg, von 100 aus noch 1865 der Litterarhistorifer Georg Reinhard Rope in einem Programm "Über die drama» tijde Behandlung der Nibelungenjage in Sebbels Nibelungen und Geibels Brunhitd" verfündigte, das Hebbeliche Trama jei wegen des Widerstreits zwischen der Reckenhaftigkeit der Versonen und der normalen Körverlichkeit der Schauspieler eine unerlaubte Bununung an die Phantafie des Publifums, in demielben Samburg fonnte noch fürzlich eine Vorstellung für die Schulen mit größter Wirfung veranstaltet werden.

Jum Druck brachte Hebbel die "Nibelungen" nicht sosort, weil er keinen geeigneten Verleger hatte; aber am 22. Oktober 1861 verkaufte er das Manuskript in Hamburg an Julius Compe. denn "nur in Campes Händen wird ein Buch lebendig" (Nachlese II S. 176); der Druck begann Ende Januar 1862 bei Campes Nessen, A. Holzhausen, in Wien, am 29. Februar

war er bereits vollendet (Nachlese II S. 204 und 207). Im November 1863 erhielt Hebbel den 1859 gestisteten Schillers vreis, der alle drei Jahre für das beste während dieses zeitsraums ausgesührte Trama verliehen werden sollte: 1861 ward der Preis nicht zuerfannt, es hatten nur Frentags "Fabier" lobende Erwähnung erhalten; nun 1863 besam Hebbel den Preis, während die von früher übriggebliebene Summe Stto Ludwig als Anersenung zu teil wurde (vgl. Europa 1863 Sp. 726). Tamals lag Hebbel schon ichwer frank darnieder, es war die lepte größe irdische Freude, die er erlebte. Einen Monat später weilte er nicht mehr unter den Lebenden.

."Dolmetsch eines Höheren" nannte sich der Dichter in einem Gespräche mit dem Großberzog Karl Alerander, Dieser aber erwiderte: "Sie verdolmetschen Sich Selbst", und Hofrat Schöll fügte hingu: "wenigstens giebt es feinen zweiten Dolmetich, wie Sie, in der Welt" (Nachlese II 3. 143). In diesen Worten ift wirklich die Stellung und Bedeutung der Hebbelichen "Nibelungen" historiich und perfonlich treffend ausgedrückt. Hebbel machte mit vollstem Gelingen ans unserem Nationalepos ein bedeutendes Trama und ein erhebendes Theaterstück, er verpflanzte den ergreifendsten Stoff unierer deutschen Sage auf jene Stätte, von der die unmittelbarfte Wirfung auf unfer Publifum ausgeht: es gelang ihm aber nur, weil er eben Friedrich Hebbel, Diefes jo einziggeartete Dichterindividuum war, dem kein anderes in seiner Beit und seit seiner Beit glich. Wenn wir eine befriedigende Darstellung des vielbehandelten Ihemas besägen, bann murde fich zeigen, wie jede Periode zufolge der zufälligen Umstände zu einer anderen Tramatisierung der Nibelungen geführt wurde und mit ihren bistorisch bedingten Mitteln Die Eroberung Des Stoffes für Die Buhne versuchte. Natürlich fann eine Arbeit von foldem Umfange nicht beiläufig aus Anlaß eines einzigen, wenn auch noch jo bedeutenden Dramas behandelt werden, auch würde dies von der eigentlichen Aufgabe

dieser Einleitung viel zu weit abführen, weil für Bebbel selbst nur diel Borganger in Betracht tommen: Fougue, Raupach und Geibel; sie, eigentlich nur die beiden letztgenannten allein, hat er bei seinen gelegentlichen Außerungen im Auge, sie nennt er 3. B. im Briese vom 15. Januar 1861, da er Dingelstedt (Bw. II 3. 68) den Unterschied zwischen seinen und früheren Dramatisierungen darlegt. "Soweit ich urtheilen fann", schreibt er, "haben es meine beiden Vorgänger Raupach und Geibel in zwei Buncten versehen und darum die Wirfung gang oder zum Theil versehlt. Einmal glaubten sie, sie dürften das alte Gedicht zerifückeln und einzelne Glieder willfürlich ver= arbeiten: Das geht aber nicht, hier heißt es: Alles ober Richts! Dann hielten fie den Ton nicht einfach genug; man muß bei einem jolchen Stoff aber auf 9/10 ber Cultur Berzicht leiften und mit dem Rest doch auskommen, ohne trocken zu werden. Das ist die gange Kunst, aber die Herren wollten mit ihrem 3d nicht zurücktreten und nicht umionst im 19ten Jahrhundert geboren sehn. Daß ich mich selbst verläugnet habe, wird eine gerechte Kritik früher oder später einräumen; ich wollte dem Publicum bloß das große National-Epos ohne eigene Juthat dramatisch näher rücken."

Mit dieser Außerung hat Hebbel die Grundlinien seiner Dramatissierung gezogen und auf den Hauptvorzug seiner "Vibelungen" hingedeutet, zugleich giebt er damit eine scharfe Kritik seiner beiden nächsten Borgänger. Schon in seinem Litteraturvriese vom 15. Mai 1858 (Illustrierte Zeitung 30 Z. 319) war er antäßlich der Besprechung von Geibels "Brunshild" auch auf Fonqués echt poetisches und Raupachs unbestreits bares theatralisches Talent eingegangen. Er tadelte an Fonqués Tichtung, wiewohl er ihre einzelnen charakteristischen Züge gern anertannte, seine gesuchte Erhabenheit, die ebenso einsörmig als unerträglich ist, und die Eirfulation des Blutes aushebt, so daß die Menschen ersvoren umfalten, wie auf hohen Alpen. Fonqué

stelle Weichöpse hin, die mit uns gar nicht mehr verwandt seien, weil sie wie die Bewohner des Mondes, wenn er deren hätte, ohne Lust und Wasser seben könnten.

Friedrich Baron de la Motte-Fougue zeigt uns in den umjangreichen drei Teilen seines Tramas "Ter Held des Mordens" Berlin 1808, Dann 1810 val. Kürschners Tentiche National litteratur Bd. 146, 1; Die gange Frende des Romantifers an dem neuentdeckten Stoffe, den er fich erft durch das Eindium der nordischen Sprachen aneignete. Er wandelt mit seiner Dramatisierung der nordischen, damals noch recht fremdartigen Sage die Wege der romantiichen, aus Lyrif und Trama ge mijenten Gebilden und nimmt die Gestalten, wie sie ihm von der Sage geboten werden, ohne sie und näher zu rücken. "Fouqué motiviert gar nicht, er stellt seine Helden wie mathe: matische Größen hin ... rührt und erschüttert uns aber auch ebenso wenig", sagt Bebbel. Jene weiche zerfließende Weise, die mehr andeutet als ausführt, die immer wieder in dunfte "Runenlieder" voll unverständlicher Erhabenheit umschlägt und die Verichwommenheit offianisch steigert, war wohl geeignet, einzelnes stimmungsvoll herauszuheben, nicht aber, ein wirkliches Drama zu schaffen. Hebbel fonnte bei Fouque auch nicht einen Fingerzeig für die dramatische Bewältigung des Stoffes finden, wohl aber scheinen sich ein paar fleinere Büge seinem Gedächtnis eingeprägt und ihn bei seinen selbständigen Erfindungen angeregt zu haben. Wenn bei Fougue (I E. 52) Sigurd nach der Tötung Kaffners auftritt:

> Was ift mir benn begegnet? Bin ich Sigurd? Ich fenne mich nicht mehr, dieweil ringsum Der Bögel Zwitschern in verständigen Reden Mir fenntlich wird, als sei ich ihres Gleichen,

und dann ein Schwalbenpaar belauscht, so könnte das bei Hebbel B. 615 ff. nachklingen. Wenn Reigen, Fassuers Bruder und Sigurds Wassenmeister, von Andwars Ring, der Krone des Nissungenschapes, (I S. 58) singt: "Der schafft mir neuen Schah", so tehrt das bei Hebbel B. 4399 si. wieder. Die Etelle, in der Brynhildis (I S. 66 s.) ihre Gabe der Beissigung bervorhebt, tonnte den Anitoß zu Hebbels Ersindung (I 2 B. 850 si.) gegeben haben. Beim ersten Zusammentressen Sigurds mit Gunnar und Högne läßt Fouqué die fünstigen Schwäger in Streit geraten, der aber durch Spiele ausgetragen wird. Högne wirst (I S. 98) einen Stein, Sigurd aber wirst den seinen "dwei Drittheil weiter"; darin ließe sich der Keim zu der schilderung Brynhildis, die Gunnar (I S. 158) giebt:

Festen starren Echlafs

Liegt sie noch immer fort . . .

Run wie tobt

Liegt vor mir das geliebte Bildniß.

wird in "Ariembilds Nache" (III 1) burch Werbels später wegsesiallene Worte (B. 3814 ff.), die grause Scenerie des Schlangensturms (II Z. 112 f.) vielleicht durch Numolds Erzählung (B. 4139 ff.) und die Scene (II S. 164), in der sich die Humnen einer in des andern Schwert wersen, da sie von den Flammen umzingelt sind, durch Tietrichs Worte (B. 4575 ff.) wiedergespiegelt; das wären die einzigen Jüge, die man bei Hebbel allenfalls auf Fouqué zurückzusühren vermöchte.

In Ernit Raupachs fünsattiger Tragödie "Ter Nibelungenhort", zuerst 1828 aufgesührt und 1834 erschienen, sah Hebbet ein "mit der gewohnten Geschicklichkeit des Bersassers auf den Theater Gssech" berechnetes Trama, das seinen Zweck bei gehöriger Besetzung der Hauptrollen selten versehlen werde. Zwar bebauptet Bendiner (Allgemeine Tentsche Biographie 27 S. 439), Raupach habe damals schon als ein Bergessener gegolten, aber Hobbet tonnte noch am 8. Tezember 1850 mit Recht an Rötscher ihreiben Bw. II S. 316), der "miserable Riblungenhort" stehe, was die Ansiährung betrisst, seder Neubearbeitung des Stosses im Wege, sah er doch, wie das geniale Spiel Christinens das Stück auf der Bühne hielt, auch andere Stücke Raupachs, wer denkt nicht an "Müller und sein Kind", sind die heute nicht von den Brettern verschwunden. Der "Ribelungenhort" wird allerdings ganz merkwürdig verschieden beurteilt: während Bendiner das Stück "vielleicht die schwächste unter den vielen dramatischen Bearbeitungen der Sage" nennt, bezeichnet es Gwedete (Grundriß III S. 543 i.) als eine neue selbständige Gestatt und unter den Ribelungentragödien dis dahin als "die beste und ein wirksames Theaterstück", jedensalls "immer noch besser, als das erude Puppenspiel Hebbels, das sich einer größeren Gunst zu erfreuen gehabt hat".

Unzweiselhaft ist auch der "Nibelungenhort" ein Beichen seiner Zeit. Raupach, einseitiger Berstandsmensch und unstreitiger Virtuoje der Theatermache, fieht allen seinen Stoffen falt und teilnahmsloß gegenüber, er betrachtet fie nur als Gelegenheit zu - Scenen. Darum läßt ihn das Gange: Romposition, Gliederung, überhaupt alles, was zum Kunstwerf gehört, gleichgültig, er sieht nur darauf, das Einzelne, felbst auf Rosten der Charafteristif und des Zusammenhangs, bühnenwirfsam herauszuarbeiter. Man möchte fait jagen, seine Stude glichen den damaligen Opern und brächten Bravourarien, zu denen herzlich matte Recitative hin überleiten müßen. Unmittelbar nebeneinander stehen gesucht pathetische Tiraden und trocken fangleimäßige Banalitäten. Und wie die Eprache, zerfällt auch das Etuck in fleine, wideripruchsvolle Motive, Die nur für Echauspielermätichen ober Aftricentunititude den willkommenen Unlag bieten. Go zerzupit Raupach auch die Ribelungen, holt nicht bloß aus dem Ribelungenliede, iondern auch aus anderen Quellen Ginzelnheiten hervor, um fie faleidosfopijch aneinander zu reihen und, was er brauchen fann, zu einem fehr ungleichmäßigen Brei zusammen zu rühren. Darüber geht das Gange völlig in Brude, ja, es wird vieles nur angedeutet, weil die Ronzentration in ein einziges Trama bloß mit Verschächtigung der Thatjachen gelingen konnte. Naupach seht Bekanntschaft mit dem Stoffe voraus und tupft bald hier, bald dort ein Tetail an; freilich legt er dann doppelten Nachsdruck wo er nicht schnell genug vorübereilen könnte, und zieht Siedenmeilenstieseln an, wo er verweilen sollte." Ganz sehlt der Taritellung das Abnungsvoll-Poetische, dessen die Konqué manchmal zu viet wird. Mit Rüchternheit oder mit theatralischem Raffinement werden die Motive des Liedes eingesührt: so giebt sich Brunhild nach dem Verluste der der Wassengänge noch keineswegs besiegt, sondern sagt zu Günther:

Doch einen Kampf noch mußt Du tämpsen. Sobald die Nacht des Himmels Licht verhängt, Wird auch bereit die Hochzeitskammer seyn. Nicht aber willig solgen werd ich Dir. Mit starkem Arm mußt Du dahin mich tragen, Mit starkem Arme werd ich widerstehn, Und nichts vermagst Du, bis Du diesen Gürtel — Betracht ihn wohl, in ihm liegt meine Kraft — Wis Du den Gürtel mir geraubt; doch kannst Du Es nicht vollbringen, eh' die Mitternacht Den jungen Tag gebiert, versällt Dein Haupt.

Schon vorher haben ihre Frauen auf dieses Kleinod "einen purpurnen Gürtel mit silbernen Runen" bedeutsam hingewiesen. Siegfried ist's, der mit einem widerlich-rohen

Haha! nun giebt es einen luft'gen Kampf Mit einer schönen Maid bei duntler Nacht.

den Borichtag macht, er wolle der wilden Braut in der Tarnstappe den Gürtel rauben. Er thut es nicht bloß aus Berlangen nach dem Lohn, Chriemhilds Hand, "ich thät es auch der Kurzsweil halber". Übrigens bricht er den Schwur des Schweigens unwillfürlich sosort und verrät Hagen, daß er in der Tarnfappe Brunhild besiegt habe. Tann erst warnt Hagen den König vor dem Abenteuer und bezeichnet den Unterschied zwischen sich und

Siegiried: dieser tiebe aufter Ginther noch etwas auf Erden, er liebe nur die Treue gegen den König.

Wie bier hat Raupach im gangen Theaterstück willfürlich abaeriffene Teile des alten Epos zu kliden feines Bettlermantels verwendet und es möglich gemacht, in den ersten drei Aften die Handlung bis zum Tode Siegfrieds zu führen. Manche Robeiten ftogen ab, jo, daß der "edle Seld aus Riederland" ieine Fran, wie im Lied, ichlagen will und dann wieder geiftreiche Reden mit ihr wechielt; manches wirft unwahrscheinlich, z. B. die lange Trauerrede Bolfers an der Leiche Siegfrieds, nachdem eben alle Helden die That Hagens gebilligt haben. Ute, Gernot und Wijelher fommen nicht vor, die Rebenperjonen bleiben gang ichattenhaft, überdies wird durch die langen Beiten, die zwischen den einzelnen Sandlungereihen veritreichen, der Berlauf des Ganzen noch abgeriffener und das Buiammendrängen des Beibehaltenen noch peinlicher. Nebenfächliches ift breit dargestellt, Wichtiges dafür nur flüchtig gestreift. Günther spricht in Island beim Unblid der Naturichätse wie ein Händler, und der Gegen= jan mvijchen Brunbild und Chriembild ift die Golge des flein= lichen Reides auf den Luxus, den Chriemhild der Ribelungen: hort gestattet. Brunhild ift älter und weniger schön, dabei aber Königin, ja ichon vor ihrer Vermählung selbitändige Königin, während Chriemhild noch feine Arone trägt. Go wird aller: dings alles modern menschlich, aber dofür auch fleinlich und niedria. Durch das gange Stud geht ein widerliches Reifen der einzelnen Personen unter einander, denn nicht bloß zwischen der Gruppe Ziegfried-Chriembild und der Gruppe Brunhild-Bagen, jondern auch zwischen Brunhild und Hagen, Gunther und Hagen nimmt ber Bant und Streit fein Ende.

Im vierten Alt wirdt nicht Rüdiger, sondern Egel selbst und leistet den Schwur der Rache mit vollem Bewußtsein, im fünften folgt dann am Albein das Blutbad, wobei die tragische Episode Rüdigers ganz gerilgt, dafür ein höchit theatralischer Setbstmord Brunhilds, die sich mit ihrem Söhnchen in den Mhein stürzt, nen ersunden ist. Dietrich, selbst Gtel kommt gar nicht zur Geltung.

Aus dieser Darstellung konnte Hebel also nur lernen, wie man es nicht machen dürse, wenn nicht Größe und Erhabenheit des nationalen Stoffes verloren gehen solle. Wohl aber scheint er eine Zeit lang durch Raupach zu der Ansicht versährt worden zu sein, daß er mit fünf großen Alten ausreichen könnte (Bw. II Z. 113), was er freilich bald als unmöglich aufgab. Die Bestrachtung des "Nibelungenhortes" muß ihn überzeugt haben, nur mit Beibehaltung aller bedeutenden Personen des Epostasse sich der Stoff auch dramatisch wirksam darstellen; geschah das aber, dann mußten sie von einander abgehoben und in das richtige gegenseitige Verhältnis gesetzt werden. Denn gerade das war ein Hauptschler Raupachs gewesen, daß seinem Trama die innere Einheit, die wirkliche, alles im Ebenmaß haltende Form manaelte.

Rommt man vom "Nibelungenhort" zu Geibels "Brunhild" (1857), dann fühlt man sich aus dem dumpfen Brodem der tünitlichen Roulissenwelt in die sonnendurchwärmte Luft einer lieblichen Beallandichait periett. Sotte Ranpach ifrupellos genutzt, was ihm Theaterwirfung versprach, wenn es auch weiter= bin nichts bedeutete, jo mahlte Geibel mit seinem garten Gefühl nur das aus, was zur psychologischen Erläuterung seiner Verjonen dienen konnte. Sein Streben ging auch hier dahin, das Gange in ichonen Linien durchzuführen, und darum begnügte er jich, ein einziges Problem herauszugreifen und in freier Um= wandlung durchzuführen. Etwa ein Menschenalter trennt seine Tramatisierung der Nibelungenjage von Raupachs Berjuch, und der Unterschied der Zeiten tritt flar hervor. War bei Raupach die Erbschaft der Auftlärung, der Romantif und der leeren Theatralit nicht zu vertennen, jo finden wir bei Geibel das evigonenhafte Etreben nach ausschließlichem Schönheitsfultus, einen wohlthuenden, aber nicht hinreichenden Bug nach dem Maffizismus. Wir haben den Eindruck, daß ihm fein Etoff wirklich am Herzen liegt, daß er fich in die Zeele feiner Weîtalten hineinzuleben verstanden hat, daß er mit ihnen jubelt und flagt, fämpft und leidet, aber mit der heimlichen halb unbewußten Freude über dies sein Vermögen, mit einer leichten Rofetterie und unwillfürlichen Pose. Bei Raupach vergessen wir niemals den Macher, aber bei Geibel ebensowenig den Rünstler. Er schafft eine "Brunhild", aber er schaltet frei und schranfen los mit dem Stoff, denn ihm fteht die Schönheit höher als die Wahrheit. Zwar iprach er im Bortrag vom 9. Februar 1857 val Lismann, Emanuel Geibel 1887 E. 193) von der doppelten Anforderung "einerseits die überlieserten Beroengestalten durch pinchologische und ethische Vertiefung unserem Bewuftsein io. nabe zu bringen, daß sie ein menschliches Interesse in uns zu erregen vermöchten, andererseits aber dennoch denselben von ihrer unsprünglichen starren Größe so viel zu lassen, als die ungeheuern, im Stoffe gegebenen Motive erforderten, um nicht als unwahr und mit ihren Trägern im Widerspruch zu er icheinen"; aber er maß jeinem ganzen Wejen nach der eriten Unforderung höheren Wert bei und lebte der Überzeugung, "daß Die Voraussetzungen unserer Auftur und Bildung auch die Voraussetzungen unserer Poesie sein mussen". Er incht also alles zu vermeiden, was einer vergangenen Kultur: und Bildungsstufe entspricht: nicht Herven, sondern gewöhnliche Menschen führt er vor, einen Siegfried ohne Hornhaut, ohne Tarnfappe und Ribelungenhort, eine Brunhild ohne Baltprientum, er vermag and damit zurecht zu fommen, nur erinnert er sich zum Rachteil seines Wertes doch wieder an die zweite Forderung und tilat nicht alles Wunderbare. Go behält er die drei Rampi ipiele bei, die aber Ziegiried nicht in der Tarntappe, jondern verfleidet in Gunthers Adlerhelm, "in Gunthers Bild verstellt", gewinnt, jo tilgt er den nächtlichen Rampi nicht gang und beläßt

wengstens "der Doppelipange vom Gürtel" ihre verhängnisvolle Nolle. Und doch hätte ichen die verichmähte Liebe Brunhilds zu Siegiried als Motiv des ganzen Zwistes genügt. So lehrte sein Versuch, daß nur alles oder nichts herüberzunehmen war, daß man mit den Trägern eines ungeheueren Stoifes auch alle Mittel einer vergangenen Aultur belassen müsse. Geibel trachtete, was schon Nöpe richtig betonte, nach einer Umbildung, wie sie Goethe in seiner "Iphigenie" vorgenommen hatte, nach einer Verinnertichung der Motive, allein er blieb auf halbem Wege stehen und folgte jener Kitheit, die im Drama ein genaues Verhältnis zwischen Schuld und Strase verlangte. Tarum wird für sede der beteiligten Hauptpersonen mit saft gerichtlicher Zchärse ihr Maß von ethischer und moralischer Verschuldung dargelegt, was aller schönen Einkleidung zum Trotz ernächternd wirft.

Aber noch eines konnte Geibels "Brunhild" mit ihrem unerwarteten Schluß darthun, daß bei einem Herausgreifen einer einzelnen Episode die gewaltige fünstlerische Idee des deutschen Nationalepos vollständig verichwinde. Wie dröhnend erklingt nach dem Untergang des ganzen Geschlechts, das nur Dietrich und Egel betrauern fönnen, das Echluswort des Epos: dietze ist der Nibelunge not, wie farblos bleibt Sigruns Prophezeiung zu Ende des Geibelschen Dramas: "Das ift der Ribelungen Noth und Untergang!" Ein interessantes pinchologisches Problem bietet die "Brunbild", ein Weltproblem aber liegt im National= evos vor, und dieses dramatisch zu gestalten, fühlte sich Hebbel berufen. An einem einzigen Buntte könnte man bei ihm einen Einstuß Geibels annehmen, in der Ersindung Friggas, die ihr Borbild an Sigrun hat; aber wenn hier ein Anstoß zu Hebbels Motiv vorliegt, dann brachte er es erst voll zur Geltung und hob es weit über seinen Ursprung hinaus. Freisich müßte man and Gora in Grillparzers "Goldenem Bließ" unter den Ahnen Friggas nennen, ohne zu weiterem Rejultate zu fommen.

Bielleicht haben Raupach und Geibel, die einzigen "Borganger", die für die juddentiche Sagenform in Betracht tommen, Bebbel in seiner Pietat fur die Abertieferung bestärtt und ver anlaßt, nichts als der Dolmetich eines Höheren fein zu wollen. Damit stimmte das, was Friedrich Bijcher ausgeführt hatte, im Wanzen überein, und diesem "Borganger" fühlte sich Sebbel verwandter, als den anderen. "Riemand hat auf dies Wedicht größern Einftuß gehabt, wie Gie," mit diesen Worten überichiette Bebbel dem Afthetifer ein Eremplar seiner Trilogie Bw. II 3. 493), und das ist nicht eine acine Höflichkeitsphrase, jondern entipricht durchaus der Wahrheit, denn jowol die einleitenden Erwägungen Bijders, wie seine Efizze des Opernbuches haben in Hebbels Drama Früchte getragen, und zwar jo ftarf, daß man einen großen Teil des Aufjages citieren müßte, um nichts Wesentliches zu übergeben. Nur darf man nicht vergessen, daß Bijder für Bebbel nicht mehr als der Weder des tiefften Echaffens ift, daß er ihm höchstens willfommene Bestätigung bietet. Wenn Bijder (3. 410) betont, daß er "mäßige Ginmijchung des Bunderbaren" für einen Borteil des Stoffes balte, und "die Berfundigung Des Untergangs aller Ribelungen aus dem Munde der Meerweiber", die Tarnfappe, etwas Sagenhaftes bei Brunhild als die beizubehaltenden Motive nennt, io folgt ihm Hebbel, geht aber noch einen Schritt weiter und läßt den Gluch, der auf dem Nibelungenhorte liegt, die Hornhaut, jogar die 3werge als Buter des Echanes zu Recht bestehen. Er beachtet Bischers Winte über die Unflarheit der Motivierung im Liede, vermag fich aber nicht alles Borgebrachte anzueignen und fann vor allem die Bedenten gegen die Verwertung der Brautnacht und den Vorichtag, wie man tropdem Siegfrieds Ausplandern des Geheim. niffes und den äußeren Anlaß des Königinnenzwiftes retten tonne, als ungutreffend, ja fleinlich nicht berücklichtigen. Hebbel fann dem zustimmen, was Biicher über die Nonvendigteit der "drama tiichen Abbreviatur" besonders dem legten Rampi gegenüber jaat.

(3.414), aber von Vischers Ersindungen vermochte er auch nicht eine einzige zu nuten. Vergleicht man nun gar Hebbels Drama mit dem ausschlichen Ptan, den Vischer für seinem Operntert ausstellt, dann sieht man erst, wie groß der Abstand zwischen einem Traum und dem Leben ist, wie viel einem Plan zur wirtlichen Gestalt sehlt. Man erkennt aber auch, daß Vischer troß seinem tiesen Gefühl für Poesie, troß seiner Verse und seiner Vramatischen Versuche kein echter Dramatisch, kein Poet, sondern nur ein seinsühlender Disettant war.

Es ift unthunlich, alle Übereinstimmungen zwischen Sebbels Trama und Biichers Plan aufzugählen, weil fie eben auf eine gemeinsame Quelle zurückgehen, nur auf einen und den anderen Buntt fei hingewiesen. Bischer betont die Notwendigkeit, daß gezeigt werden muffe, wie Kriemhild feine rechtmäßige Etrafe Des Morders erwirfen fann, im Gegenteil aufs Rene von Hagen und zwar auf dem empfindlichen Bunft des Rechtsgefühls perlett wird, che sie zum äußersten schreitet, und das macht sich Hebbel zu Rute; auch der Winf (S. 422), daß Kriembild um späterer Borgange willen ihrem Bruder Gunther verziehen haben muffe, ging nicht verloren, Sebbel erwähnt Dieje Verföhnung. hält sich aber treuer als Vischer and Nibelungenlied. Dafür folgt er dem Rate Bischers, den Empfang der Ribelungen durch Ariemhild mit dem Auftritt "Wie sie der Schildwacht pflagen" zu vereinigen, während er andere Busammenziehungen unmöglich bringen konnte, weil darunter die dramatische Wahrscheinlichkeit getitten hätte. Den Borichlag Bijchers, das Gebäude, worin die Nibelungen fämpsten, in den Hintergrund zu stellen und eine Treppe in zwei Urmen zum Eingang führen zu laffen (3. 431), nahm Sebbel an; foust ließ sich gerade vom Schlusse, ben Bischer sehr frei gestaltet hatte, nichts verwenden. Ein tief= gehender Unterichied zeigt Bebbels Araft recht finnfällig. Bijcher jagt (E. 419): "Das Unnahen eines Areuzes auf Siegfrieds Gewand, wozu Hagen die Chriemhilde unter trügerischem Bor=

wande beredet, nuß... wegbteiben, weit der mythische Jug von Siegfrieds Hornhaut, die sich bloß auf eine verwundbare Ttelle des Rückens nicht erstreckt, in der Sper ossendar keine Etelle sinden kann." Hebbel behält beides bei und gewinnt dadurch eine bedeutsame Charakteristik Hagens. Da Siegfried unverwundbar ist, kann man ihn nur morden, nicht mit ihm kämpsen: Siegfried ist vom Drachen nicht zu trennen, und Drachen schlägt man tot. Hagen wird also zum Mörder, mur weil er den offenen Weg nicht wählen kann. Durch diese Erstindung erscheint er gehoben, zugleich aber bildet dann Kriemhilds Vorgehen gegen ihn die genaue Entsprechung, und sie wiedershott zum Schluß (B. 5244 s.) Hagens Wort vom Drachen, den man kötet.

Sat also Bischer auch großen Cinfluß auf Sebbel genommen ausichlaggebend war doch nur der Einfluß des Nibelungenliedes. Im Gang der Handlung, in der Auswahl der Personen, in der Berwertung des Mythijchen schloß sich Hebbel ihm treu an und ergänzte es nur in wenigen Puntten durch die nordische Sage, dort, wo es auf weiteres bindentet, ohne darauf einzugeben. Die Anschauung leitet ihn dabei ausschließlich. Richt "zerstückelt" follte das alte Gedicht werden, sondern zusammengesetzt nach dem herrlichen Plan, der ihm zu Grunde liegen mußte. Denn Hebbel nahm in dem lebhaften Nibelungenstreite, der damals noch die Germanistenwelt in zwei Parteien zerriß, entschieden Stellung gegen Ladymanns Liedertheorie, indem er ohne wiffenschaftliches Müstzeng, wohl aber mit dem ausgebildetsten Runftgefühl die Einheit des Werfes betonte und es auf einen bedeutenden Dichter zurückführte. Geine Dramatifierung follte fich auf der Linie fortbewegen, die schon dieser Dichter vorgezeichnet hatte. In Bebbels Außerung über "einen vortrefflichen Bortrag von Bonit wider die Einheit des Homer" finden wir Räheres darüber (Tgb. vom Gebruar 1860 II E. 480 f.); er greift die Beweise an, die 3. B. aus den Rategorieen von Beit und Raum ber-Sebbel, Berte IV.

genommen werden und darthun wollen, "daß an Ginem Tage und an Einem bestimmten Drt unmöglich jo viel geschehen sein tonne, als der Tichter geichehen laffe". Tagegen wendet Bebbel ein: "Sehr wohl, Ihr Herren, aber der erste Act der Kunft ist eben die vollständige Regation der realen Welt, in dem Sinne nämlich, daß sie sich von der jest zufällig vorhandenen Er= scheinungsreihe, worin das Universum hervor tritt, trennt und auf den Urgrund, aus dem fich eine gang andere Kette hervor= ipinnen fann, wie sie sich historisch nachweisbar daraus hervor gesponnen hat, zurückgeht". Ebenso verhält sich Hebbel beni Ribelungenliede gegenüber: er geht auf den Urgrund zurud, ver= iest fich gleichsam in die Zeele des alten Nibelungendichters und jucht aus ihr beraus die dramatische Gestalt seines Werfes bervorvorzuspinnen, nicht mit dem Interesse des Antiquars, wohl aber von der Überzeugung geleitet, daß der Nivelungendichter "Tramatiter vom Wirbel bis zum Beh" gewesen sei. Daß Gebbel übrigens and von einer gang gefunden Auffassung in den besonderen wissen= ichaftlichen Fragen geleitet wurde, ergiebt die fostliche Fronie, mit der er Pfeissers Kürnberger-Theorie bespricht (Tab. II S. 526).

Hebbel sah im Nibelungenliede bereits zwei Hissmittel der nordiichen Sagengestalt verschmäht: die doppelte Vermählung Siegirieds und den Trank der Vergessenheit, durch den Siegiried sür Kriemhild gewonnen wird. Dagegen sah er den Gestaltenstausch zwischen Siegsried und Gunther durch die unsichtbarsmachende Tarnkappe vermieden. Nun hatte sich ihm eben erst gezeigt, daß ein solches Symbol, der unsichtbarmachende Ning des Gyges, ohne Schwierigkeit im Drama verwerten lasse, wenn es nur nicht zum bestimmenden Faktor der Handlung wird; weshalb hätte sich daher Hebbel die Tarnkappe, dieses unserem Fühlen aus der nationalen Sage geläusige Symbol entgehen lassen und wie Geibel eine andere Verkleidung dasür einsühren sollen? Es war ja wieder nur ein äußeres Zeichen jener übersmenschlichen Macht, die dem einzelnen verderblich werden kann.

Die Hünen= und Medenhaftigfeit der einzelnen Gelden war gleichfalls gegeben und durfte nicht fehlen; jo viel Phantafic tonnte dem modernen Publifum zugemutet werden, daß es einem Manne, noch dazu unter Silfe einer zauberhaften, fraftverleihen den Rebelfappe, ungewöhnliche physische Leistungen glaube, mir Die phantafieloje Rüchternheit eines Röpe fonnte daran Unftof nehmen. Ratürlich mußte mit diesem förverlichen Übermenichen rum auch das ganze weitere Rulturniveau herübergenommen werden, durch das es bedingt ift. Schwierigseiten bereitete Bebbel seinem Geständnisse nach Brunhild, die er dann glücklich in eine mystisch-mythische Beleuchtung rückte, aber wohlweislich nicht direft, sondern indireft durch die Erzählung Friggas, also duich das Mittel des subjettiven Glaubens. Es wird mit Geschief mentschieden gelaffen, ob Brunhilds überirdische Abstammung nur eine Wahnidee der heidnischaesinnten Amme oder Thatsache Die Bisson Brunbilds por ihrem Rampie mit Gunther Ziegfried bebt die Gestalt der vermenschlichten Balknrie im ent= icheidenden Angenblick als ungewöhnliche Erscheinung, ohne dadurch aus dem Rahmen des Dramas berauszufallen. Das Übernatür liche hat Unteil an dieser Jungfrau, die nicht nur durch ihre forperliche Kraft, auch durch ihre Sehergabe die Töchter der Menschen überragt. Gie follte als die lette eines absterbenden Geschlechtes erscheinen und zu einer Ergänzung Siegfrieds werden. Das wollte Bebbel dann durch Die Racheicht von Giegfrieds Geburt im dritten Teil noch näher erklären, doch opferte er ivater die ganze Scene dem Jusammenhange. Siegiried ericheint Darnach als das Niesenfind, das in einem geweihten Augenblicke aezeugt wird und das beste Mark aller Geschöpfe in sich jaugt: jo wie ein solcher Anabe empfangen ist, wird ihm die Braut geweckt, mit der er Wunderfinder zeugen joll, und das thun die joten Götter: fie dürsen ein Mägdlein, das denselben Augenblich vericied im Urm der Mutter, neu beleben und ihm vererben, was fie selbst bejagen. Bermählen fich biefe beiden, dann fommt

ein anderes Geschlecht und bedroht die Menscheit mit dem Untergang; diese regt sich dann aber umsomehr und stellt eine zweite Braut, ein mit jedem Reiz geschmücktes Weib, der ersten entsgegen. Behält sie den Sieg, so ist die Welt gerettet und rollt aufs neue tausend Jahre fort. Alle drei aber sind dem Tode geweiht.

In dieser umsteriosen Vorstellung steckt die Idee, daß nach großen Beitläuften die Weltanichanung einen vollständigen Umidnyung erlebt. Und einen jolchen Zeitpunft greift Sebbel heraus. Damit jolgt er auch wieder einer Unregung des Nibelungen= liedes, worüber er fich in Briefen an Nechtrit des näheren aus: gesprochen hat, denn es berühren sich darin Seidentum und Christentum jo sehr, daß Hagen trots einem wizze Krist noch dem alten Heidentum angehört. Das hat Hebbel genußt und sein Drama in jene Beriode verlegt, da sich die Idee des Christentums gegen das absterbende Heidentum siegreich fühlbar macht. Eine Welt geht zu Grunde, weil ihr die Größe der fittlichen Auffassung fehlt, weil sich ihre Bertreter im starren Berfolgen der persönlichen Rache gegenseitig vernichten muffen und jelbit durch ihr erhabenstes ethisches Prinzip, die Treue, nur in Eduld und Mord verwidelt werden. Gine neue Welt ersteht, Die aus dem Gedanken der persönlichen Sündhaftigkeit eine gang ungeahnte Kraft schöpft: durch Leiden Thun! Indem Hebbel Diesen Gegensat am schärfsten in Dietrich und Hagen ausprägte, gewann er eine sehr bedeutsame Rolle für jenen und konnte wohl fagen, man werde sein Trama vielleicht zu chriftlich nennen (Bw. II 3. 247). Schon in diesem Punfte zeigt sich, wie Hebbel in seiner Tramatisierung der Nibelungen Dolmetsch des alten Dichters und zugleich jein eigener Dolmetsch ift. Go fehr er nich gegen unberechtigte Ansprüche von religioser Zeite auflehnte, was jeine Briefe an Nechtrig oder Luck lehren, und die Freiheit ieiner perfönlichen Stellung in Glaubenssachen energisch ver= teidigte, ebenso lebhaft hat ihn vom Anfang bis zum Schluffe

ieines Lebens das religioje Problem beschäftigt. Immer wieder fühlt man fich bei einer Betrachtung feiner Tramen auf Diefe Thatsache hingewiesen, erfennt aber zugleich, daß für Sebbel das religiöse mit dem sittlichen Probleme zusammenfällt. Echon bei der "Judith", der "Genoveva", bei "Serodes und Marianne" mußte darauf hingewiesen werden, auch die anderen Tramen, "Maria Magdalene", "Agnes Bernauer", "Goges und sein Ring" itreifen wenigstens das religiöse Gebiet. Hebbel betrachtete nun auch die "Nibelungen" von diesem Standpunkt aus, weil er durch das alte Lied mit Notwendigfeit darauf geführt wurde. Während des Beginns seiner Arbeit an den Ribelungen ichreibt er einmal im Tagebuch (23. März 1856 H E. 247): "Wenn Das Christenthum sich auch nur als das apedmäßigste und un widerstehlichste Organisations- und Civilisations Institut vor der Bernunft legitimirte, mare es damit nicht genug legitimirt?" Darum ftellt er bar, daß jene Welt zu Grunde geht, Die von der Mahnung, "Gedente deffen, der am Kreuz vergab" (2. 2704) unberührt bleibt, aber eine neue sich erhebt: "Im Ramen dessen, der am Krenz erblich!" (B. 5456)

Nicht von einer vorgesasten Idee sieß sich Hebel leiten, er ist auch hier der Dolmetsch eines Höheren und konnte die Wacht des Christentums kann richtiger darstellen, als im Gegeniatzum germanischen Heidentum. Auch vermeidet er es, diesen Gegensatzu su ichari in den Vordergrund zu rücken, doch betont er ihn an bedeutsamen Stellen und gewinnt dadurch eine welt historische Perspektive; nun handelt es sich nicht mehr um einen einzelnen Fall, sondern um eine geschichtliche Notwendigkeit.

Dies wird aber auch für die Zeichnung der einzelnen Perionen des Tramas wichtig. Während sich z. B. Geibel alle nur erdentliche Mühe giebt, die tragsiche Schuld der Einzelnen vinchologisch darzulegen und so der landläusigen Theorie des Tramas zu genügen, ein Versuch, der ihm Hebbels grausamen Spott zuzog, hat Hebbel das verhängnisvolle Schicksal aus ihren Nauren und ihrem Zusammenstoß hervorgehen tassen und auch darin treuer als seine Vorgänger die Tradition gewahrt. Nur mu großer Spissindigteit täßt sich bei ihm Verschuldung im technischen Sinne des Wortes heraustisteln. Dietrich sollte in später gestrichenen Versen sagen:

Sin Mord ist zwar ein Mord, Doch, däucht mir, spricht aus Hagens dunkler That Ein Haß, den die Natur vertreten nuß! —

Richt etwa, als hätte Hebbel es verfäumt, seine Personen zu motivieren, nein, er vermied nur zu motivieren, was sich nicht motivieren läßt, sondern nimmt im Sinne seiner Rezension von Geibels "Brunhild" "das Ungeheure, das auf Glauben rechnen muß, weil es alles Maaß überschreitet" als gegeben bin; "die Momente, wo die Reden zum Menschlichen zurücklehren und wo der Dichter fie dem Gemüth näher zu führen vermag", ließ er nicht unbenutt. Nur verfuhr er, wie das Nibelungenlied, an= So konnte es freilich geschehen, daß Rühne im beutend. Charafter der Brunhild die Liebe zu Siegfried vermißte, während nach Sebbels zutreffender Behauptung (Bw. II S. 290) die gange Brunhild bei ihm nur aus Liebe zu Siegfried besteht und es gleich durch ihr erstes Wort beim Eintritt der Werber verrät; uberdies jagt Hagen noch ausdrücklich (B. 2161 f.): "Sie liegt in seinem Bann, und dieser Haß hat seinen Grund in Liebe." Hebbet berief sich mit Stolz auf seine Buruchaltung und hatte das Necht dazu, denn die "Nibelungen" erheischten eine große Linienfuhrung, mit der fich miniaturmäßige Technif nicht vertragen hätte. In seinem Epigramm rühmt er vom Ribelungen= lied, es rede öfter durch Zeichen und Gebärden, als durch unfer geichmeidiges Wort und bediene fich auch dann noch des schlichtesten, das es nur finde; hätte es nun nicht geheißen, das Ganze zer= stören, wenn er in seiner Dramatisierung gleich Geibel ben Blanz des Goethischen "Zasso" darüber ausgebreitet hatte. Auf Ziegirieds "hölzerne" Liebeserflärung wies Hebbel selbit wiederholt in Briefen bin (Bw. II 3. 59, 391) und bemerkte dabei, es würde unleidlich und sehlerhaft sein, "wenn es nicht durch den Etyl des Gangen bedingt wäre; aber es war ja eben das Alpha und Omega der Aufgabe, die ungeheuren Westalten mit Eingeweide zu versehen, ohne ihnen die großartigen Umriffe zu nehmen, und das founte, wenn überall, nur durch eine herbe und strenge Behandlung glücken". Hebbel verstand es, die einzelnen Selden von einander abzuheben und ihnen trot seiner Echweigsamkeit Physiognomie zu leihen. Den tropig herben Hagen fennzeichnet er gleich mit den ersten Worten des Vorsviels und ichlägt darin den Grundton an, der dann das gange Weitere beherricht; ebenjo macht er es mit dem waldfrijch reckenhaften Siegfried, der mit der ganzen Welt anbinden und fämpfen möchte, dabei aber gutmütig, harmlos, ja findlich ift. Hagen und Siegfried erscheinen von Anfang an ihrem Wesen nach ähnlich, nur in der Erscheinung verschieden: fampfirendig find beide, abentenerlustig und frastsroh, aber gerade dadurch fommen fie iofort in Gegeniats, denn der eine ist sonnig, der andere düster, jener nimmt das Leben in jugendlicher Laune als be= gludendes Spiel, diejer in tropigem Grimm als eine gewaltige That. Und diese beiden Manner werden zusammengeführt. Sagen muß seben, daß ihn sein Gefühl nicht trog, daß er wirklich mit Siegfried sich nicht messen kann (B. 90 ff.), er muß ihn unwill: fürlich und doch widerwillig gelten laffen, empfindet es aber als persönliche Kränfung, daß Siegfried von seinen Thaten eigentlich jo gar fein Aushebens macht, jo daß der Wert anderer Helden berabgedrückt wird. Das ist deutlich in den Versen 4479 ff. des dritten Teils ausgesprochen, in denen Hagen seinen Wegen jat zu Siegfried erflärt; dieser hat die Ehren spielend gepiluckt und mit einem Blick, als wollte er jagen: ich mag sie nicht! Die Ehren, Die fich Sagen und Die Zeinen Blut und Todes= wunden fosten ließen. Aus diesem Gegensat, der seinen Grund doch nur in einer tiefen Abnlichfeit hat, folgt das Weitere, und

eines immer aus bem andern. Bei Hebbel weiß Sagen vom Bennn, daß Siegiried in der Rebeltappe für Gunther die Braut bezwingen will und billigt es, doch ift er es, der Stillschweigen fordert. Er verlangt von Sicafried auch noch die Bändigung Brunhilds in der Racht. Dann aber nach dem Streit der Moniginnen ipricht auch er nicht von einer Echuld Siegfrieds. nur vom Mangel an With, fich auszureden (2. 1905), von der Unmöglichkeit, ohne Erröten zu lügen. Dafür zieht ihn alles das, was ihn bei Siegfried abstößt, bei Brunhild an; sie ift das einz'ge Heldenbild, dem er sich willig neigt (2. 1753), darum ipricht er als eriter das Wort: "Der Mann muß sterben!" Stärfer als Gunther selbst leidet er unter der Schmach der Königin und ruht nicht eher, als bis fie im Blut Sicafrieds abgewaschen ift. So folgt eines aus bem anderen mit zwingen= der Notwendigkeit: ist der Stein einmal im Rollen, fann ihn nichts mehr aufhalten.

Einen anderen Gegensatz stellen Brunhild und Kriemhild dar, und aus ihm ergiebt sich der Anftoß zur Katastrophe. Beide lieben Siegsried, doch kommt es Brunhild erst allmählich zum Bewußtzein. Der Heldenzungiran hat der Held das schlichte Mädchen vorgezogen, was sene zur Rache reizt. Brunhild, durchdrungen von dem Gesühl ihrer Krast, muß ihre Besiegung als eine Heldenthat Gunthers ansehen, bedeutender als die Thaten Siegsrieds, und darum Kriemhilds Stolz auf ihren Gatten verstachen, wodurch sie das Berhängnis herausbeschwört und sich selbest den größten Schmerz zufügt. Alles das liegt schon im Ribetungentiede verichlossen und brauchte von Hebbel nur sinngemäß entwickelt zu werden.

Das Borspiel und "Siegfrieds Tod" schließen sich also eng an das Epos an, vieten aber doch ein par Ersindungen Hebbels, in denen er seine ganze nachfühlende Genialität zeigt. Dazu gebert das wunderbare Kampsipiet, das Frau Ute mit Kriems bitd vom Teniter aus beobachtet: hier waltet eine so ursprüngs

liche Phantasie, wie in den besten Teilen des Nibelungentiedes, es dietet Gelegenheit zu vortresstichen Charafteristisch aller Hamptpersonen. Ter durschiftose Übermut Tiegirieds, ichen durch sein erstes, von lechtritz getadeltes Austreten vordereitet, zeigt sich von seiner harmtosen Zeite, dirgt aber troßdem den Keim zu Zwistigseiten. In der sich anschließenden Teene wird die Borgeschichte ungezwungen und späteres anfnüpsend mit kurzen Trichen gesennzeichnet und Tiegirieds Tellung zu Brundild durch die schlichten Worte "Brundild rührte . . . in aller ihrer Schönheit nicht mein Herz, und wer da sühlt, daß er nicht werden fann, der grüßt auch nicht" scharf beleuchtet. Gerade der ganze Zusammenhang mit seiner etwas lauten Abenteurerlust nimmt dem Plane der Werdung um Brunhild einen Teil des Beinlichen und läßt sie nur wie ein weiteres, etwas gewagtes Abenteuer erscheinen.

Der erste Aft von "Siegfrieds Tod" hebt mit ber Scene zwijchen Frigga und Brunhild ahnungsvoll unfterios an, was durch die Vijion noch gesteigert wird, um dann in einem bellen Fanjarenton bedeutsam auszuflingen. Der zweite beginnt mit der föstlichen Werbescene Siegfrieds, die wohl zu den glänzendsten Buthaten Hebbels gehört; ebenjo portrefflich ift der Eintritt Brunhilds in Worms mit der tieblichen Beilchenepisode, wobei fich ichon der dumpfgrollende Tonner hören läßt und einzelne Bline in Triagas Worten auflenchten. Die furze Scene zwijchen Wulf und Truchs über den Gluch bes Baubergoldes leitet stimmungsvoll zu dem Weiteren über; fie stoßen, noch wie im Echerz, den Ruf aus, der bald zu blutigem Ernit führen joll: "Sie Brunhild!" "Ariemhild hie!" Die Borbereitung der Hochzeitsnacht gelingt feuich und doch ihrer Bedeutung gemäß. Roch einmal, wie zum Schluß des Borgviels, die Warnung vor einem Brechen des Edmeigens. Alle Munit wendet Bebbel auf, um allmählich den Streit der Königinnen vorzubereiten und pjychologisch zu entjalten. Die Art, wie sich Siegiried unwill

fürlich immer mehr verwickelt und, ohne zu schwaßen, alles verrät, ift mufterhaft, und die Scene zwischen Sieafried und Ariembild bildet einen wirtsamen Kontrast zu jener zwischen Gunther und Brunhild. Der Streit selbst mit seiner zwingenden Steigerung bildet den Höhepunkt und führt notwendig zur Ratastrophe. Bei ihr hat sich Sebbel weder die List mit L'idegast und Lüdeger, noch das Areuz auf Siegfrieds Gewand entgehen laffen, weil das Motive find, die zur Motivierung des lenten Teiles dienen und eine Parallele im Bennenlande finden. Die Scene, in der vom Raplan die driftliche Lebensauffaffung entwickelt wird, steht an einer besonderen Stelle, wodurch vor dem Ausgang ein neues Ideal gezeigt wird. Im fünften Att ift die Ermordung Siegfrieds ziemlich genau nach dem Epos gestaltet, auch der erste Schmerz Kriemhilds. Nur legt Hebbel ichen hier forgsam den folgenden Übergang Kriemhilds an. Die Domicene mit ihrer Mischung von Heidentum und Christentum ichließt ab, weist aber auch auf das Rommende hin und scheidet Kriemhild von den Ihren endgültig.

Wenn man diesen Teil mit Geibels Drama oder mit Raupachs Theaterstück vergleicht, dann leuchtet ein, daß nach Heutners Wort (Ww. II S. 388) wirklich einzig Hebbel imstande war, die alten Recken wieder lebendig zu machen; sür "Kriemshilds Rache" war dann noch die Ausgabe zu bewältigen, daß der tiese tragische Konslitt, ohne die granitne Schlichtheit und Gebundenheit der Charaktere zu beeinträchtigen, herauskomme. Wie das erreicht wurde, verdient Beachtung, denn hier mußte stärker dem Epos nachgeholsen werden. Hebbel geht aus von einer Tarstellung des Familienbildes im Hause der Burgunden nach dem Tode Siegsrieds: Leid und Zwist, gegenseitiges Mißstrauen und Verschlossenheit bei der Gruppe der Übelkhäter: der Indeh des sterbenden Siegsrieds hat sich erfüllt, und die, um derentwillen alles geschehen ist, Brunhild, lebt ohne Anteil, geistig tot weiter. Der Widerstreit zwischen Hagen und den anderen

wird durch die zweite Scene flar und aussührlich dargestellt, weil barauf bas gange Stud ruht. Die Werbung Chels giebt den Anlaß, den Echleier von dem Familiengeheimnis zu ziehen. iie wird auch für Kriemhild bestimmend. Diese läßt Hebbel in ichwer errungener Fassung erscheinen: von den Menschen hat sie nich zurückgezogen und bei den Tieren Buftucht gefunden; ihren Sohn hat sie zu Siegmund an den Niederrhein geschieft, denn ie erwartet von ihm nur, daß er den Mörder seines Baters töte, aber nichts für sich; selbst Rache zu nehmen, daran dentt ie nicht. Erft die Nachricht von Hagens Befürchtungen regt fie auf und zeigt ihr einen Weg, den fie bis dahin nicht für moglich gehalten hätte. Roch einmal erhebt sie Rlage gegen Hagen Tronje, doch wieder verschließt ihr Gunther sein Dhr, da ent icheidet fie fich, den Markgrafen Rüdeger zu empfangen. Bon Egel hat fie eine Vorstellung, Die seinem früheren Wesen entipricht, zuerst an Blut und Gener, dann erst an einen Menschen Denkt sie bei seinem Namen; auch Rüdeger kennt sie als einen Mann, der nach Abenteuern begierig ift. Wenn fich König Exel ieine Braut aus einer "Mördergrube" holt und Markgraf Müdeger als Boten jenden fann, um Siegfrieds Witwe zu freien, dann glaubt fie von ihnen erwarten zu fonnen, was Bagen befürchtet; in diesem Sinn läßt fie Mudeger ben Edwur leisten, der auch seinen Herrn verpflichtet: ihr feinen Dienst zu verjagen. Diese psychologische Entwickelung ist flar und die Borbereitung des tragischen Ronflifts, dem Berr Rudeger entgegen geht, nicht minder, doch feste Hebbel später die Worte (B. 3277): "Zie fennen meinen Preis, ich bin's gewiß!" bingu, um das Berftandnis zu fördern. Nachdem fich Ariembild den Dienft Rüdegers gesichert hat, reicht sie ihm als Stellvertreter Epels Die Hand zur Berlobung, von Gunther erhalt fie fein fonigliches Wort, daß er fie besuchen werde. Gieben Jahre lang zögert er, diejes Wort einzulösen, jo daß ihn Ariemhitd durch Die Einladung zur Sonnwendseier daran mahnen läft. Die

Burgunden gieben donanabwärts ins Hennenland, nehmen aber ihren "gangen Staat" mit; auch Sagen bleibt nicht guruck, benn trots ihrer Abnung wollen jie den Schein der Furcht nicht auf fich laden. Kriemhild ließ Sagen nicht mit einladen, aber fie fannte ihn und wußte, daß er fommen werde. Sie will Rache, hofft aber noch immer, ihren Bruder Gunther zum Gericht an Hagen bestimmen zu fonnen; zwar trifft fie ihre Borbereitung, um "mit List" zu erreichen, was ihr etwa durch Alage nicht gelingen follte, doch hat sie in erster Linie die Meinung, im Hennenlande werde Rönig Gunther frei und fonne fich entschließen, Sagen dem Burgundichen Senfer zu überliefern, dann brauche jie die beun'ichen Rächer nicht. Werbel giebt ihr eine Schilderung deffen, was er in Worms gesehen und gehört hat, daß Brunhild am Grabe Siegfrieds hauft, von welcher geweihten Stätte fie durch Kriemhild vertrieben werden foll, daß Ute vor der Reise einen prophetischen Traum hatte, in dem sie alle Vögel tot vom Himmel fallen, die Kinder fie wie Blätter im Berbit gu= jammenicharren jah. Deshalb ichieft fie ihrer Tochter statt jeder anderen Botschaft nur eine Lode: sie ist schneeweiß. Kriemhild betrachtet die Locke und jagt:

> Ich tann Dich wohl versteh'n! Doch fürchte Nichts! Mir ist's nur um den Geier, Deine Falten Sind sicher bis auf ihre lette Feder, Es wäre denn — Doch nein, sie hassen sich!

Der Eindruck von dem Familienstreit ist ihr geblieben, deshalb glaubt sie, Gunther brauche nur dem Einflusse Hagens entzogen zu werden, dann müsse er Gericht über ihn halten; auf Hagen, nur auf Hagen hat sie es abgesehen. Bon Etzel erhält sie Bollmacht, das Fest zu richten, wie es ihr gefällt, darum glaubt sie, ohne ihn auszureichen; er brauche ihr nicht zu helsen, es ist schon genug, wenn er sie nicht hindert.

Schon bei der Begrüßung kommt es zu einem Wortwechsel weiden Kriemhild und Hagen, doch beherrscht sich die Königin

noch, brauft aber auf, da Hagen fich weigert die Waffen ab zulegen: nun weiß fie, daß jemand die Burgunden warnte, und hört mit itaunender Entruftung, Dietrich jei es gewesen. Eo treten die Burgunden unter dem Beichen des Blutes ein. Bald erfennt Ariemhild, daß es mit Lift nicht geht, denn Sagen wacht; da will jie es verjuchen, die Hennen dadurch zur That aufzustacheln, daß fich Hagen selbst zum Mord an Siegfried befennt, den Ribelungenhort hat sie ihnen ichon vorher zum Preis bestimmt. In der Nachticene, Die grandios mit Bollers Vision vom Echat anhebt, gelingt es freilich nicht, die Hennen jum Handeln zu reizen. Aber die Rönige werden gewecht, und nochmals, zum letten Mal fordert Ariemhild Gericht: Die Burgunden jollen im Ring zusammentreten, nach Recht und Pflicht entscheiden und den Spruch vollziehen. Gunther weigert fich wieder und liefert Hagen auch nicht aus. Es bleibt nur Gewalt, doch zuerst fragt Arienthild noch um, beschwört Giselber und Gerenot, die feinen Teil an dem Mord haben, von Hagen jurudgutreten, vergebens. Gie halten ihm Treue, und das fann Ariembild nicht verstehen, denn sie haben die Treue gebrochen, als es höchste Tugend war, nicht einen Finger breit von ihr zu wanken, nun, da es Schande ist, wollen sie treu sein. Der Mlägerin hält Hagen ihren Teil an der Schuld vor und mahnt fie, zu bugen; fie aber hat gebugt, denn fie ift Epels Gemahlin, Die Mutter feines Cohnes geworden und will jest Erjag für ihre Leiden. Die Trene hat fie gebrochen, aber nur aus Trene: das will fie zeigen und mußte fie hundert Brüder niederhauen, um fich den Weg zu Hagens Haupt zu bahnen. Hagen wollte fie treffen, aber ihre Brüder stellen fich jum Echup vor ihn und haften mit. Kriemhild ift emport über ihre Brüder, Die aber auch nicht anders vorgehen tonnen, denn ife find that jächlich seine Mitschuldigen: fie baben seine That nicht gehindert, weil fie trop ihrem Abschen vor dem Morde Ziegfrieds seinen Tod für notwendig bielten. Mögen fie dem Mörder auch tein

milbes Wort mehr gönnen: wenn es sich um die Folgen seiner That handelt, dann müssen sie für ihn einstehen, soll nicht ewige Schmach auf ihr Haupt salten. Um Kriemhilds und ihre Haltung zu erflären und das solgende Vorgehen Egels vorzubereiten, school Hebbel auf Dingelstedts Rat (Vw. II S. 78) die Scene (IV 7) zwischen Dietrich und Egel ein.

Die Entscheidung erfolgt aber nicht sofort, denn Kriemhild liebt ihren Bruder Gischer und versucht, ihn zu retten, freilich geht Rüdeger nicht darauf ein, den Zauber zu verschicken, der jie bannt. Aber selbst, da Bolfer den geputten Hennen durch bohrt, um die Entscheidung zu beschleunigen, hindert Etzel den Musbruch des Zwistes, denn er wahrt das Gastrecht, obwohl er Kriemhilds Sache führen will. So lange die Burgunden unter jeinem Dache meilen und die Bilichten des Gastes erfüllen. find sie sicher; wenn sie geschieden sind, dann wird er sie im Kampf bestehen und furchtbare Rache nehmen. Damit ist aber Ariembild nicht gedient: offener Heldenkampf, vielleicht gar Sica für die Schlächterei im duntlen Wald, das wäre Lohn ftatt Strafe. Mord um Mord will fie, und Egel foll bagu ge= zwungen werden. Das erreicht sie, da Hagen das Söhnlein Egels tötet; nun ist auch Egel selbst gestochen und setzt die Burgunden aus dem Frieden in den Unfrieden, um seinen Sohn und sein Weib an ihnen zu rächen. Kriemhild aber opfert ihren Sohn, weil sie ihn nicht liebt, er sie vielmehr an ihren schwersten Schritt erinnert, an ihre zweite Hochzeitsnacht. Tropbem läßt Hebbel ihr Muttergefühl hervorbrechen; zuerst ruft sie aller= dings nur: "Das Kind!", fest aber sofort hinzu: "Mein Kind!" (2. 4956); jo erregt sie wohl Furcht, aber auch Mitleid.

Immer größer wird das Leid; die Hennen und die Burgunden fallen, Fring und Thüring, Frnfried und Blödel, aber Hagen lebt! Ift Kriemhild auch ein Unhold, sie ward es durch ihre Feinde: sie haben ihr die Gedanken umgefärbt, sie sind die Teusel, die sich in ihr nur spiegeln. Immer weiter nuß sie

gehen, wenn nicht alle bisherigen Opier umionst gebracht sein follen. Um zu zeigen, wie Kriemhild zum äußersten getrieben wird, dient die tragische Episode Müdegers, deren Breite wohl mit Unrecht getadelt wurde. Sie giebt nicht nur ein Voripiel der grausen Notwendigkeit, daß fich totet, was fich liebt, fie stellt noch einmal das Bild der leidenden Kriemhild (2. 5190 ff. por uns hin, che wir sie tiefer in Blut versinfen und vor unieren Augen erstarren seben. Gie will auch jest nur das Leben des einen, allen anderen steht die Thur offen; aber Giselber jelbst, den sie bis zuletzt liebt, verwirft diesen Ausweg und steigert dadurch Kriemhilds Born ins Ungemeffene: denn selbst Gijether ichwieg, da es gegolten hatte, Siegfried zu schüten, und Hagen bleibt er tren. Rriembild vermochte damals ihre Seele nicht zu retten, da sie mit Egel in das zweite Chbett stieg, und flammerte fich mit ihren Gedanten an Rüdegers Cid, wie Zudith an das Schwert des Holofernes, Sühnung von der Zufunft für die Edmach der Gegenwart erwartend. Das Verhängnis schreitet weiter, da nun Rüdeger in den Kampf zieht! Immer wortfarger wird Kriemhild, und nach Gifelbers Gall ruft fie: "Run wohl, jo ift es aus." Bis zum Schluß steigert sich bas Grauen, und doch fönnen wir der armen gegnälten Frag uniern Unteil nicht verjagen, iondern empfinden zulest ihren Tod als Ertöfung. Gie leidet innerlich, während die Nibelungen doch nur äußere Kämpfe besteben mussen und Kampf ihr Lebenselement nennen fönnen.

Festgefügt ist die Nette der vinchologischen Entwickelung, ohne daß Hebbel zu kleinen Mitteln hätte greisen müssen. Ariemhild wird mit Votwendigkeit zur surchtbaren Rächerin, die nicht einmal vor dem einzig geliebten Bruder Halt macht: sie bleibt in den größen Maßen des Epos, ohne dadurch abstoßend und unverständlich zu werden. Aber auch die anderen Perionen hat Hebbel in demielben Maßkab gezeichnet und durch manches ersundene Tetail wunderbar charatterisiert. Ich verweise nur

auf Hagens tieiergreisende Worte (W. 5419 f.), durch die er sich zum Stuhl des erschöpften Gunther andietet. Stärker, als in "Ziegirieds Tod" wird Hagens elbiicher Charatter betont, und sein Heiden Krift aus der chriftlichen Verkleidung immer schärfer hervor. Dadurch bildet er einen Gegensatz zu Dietrich, der trop seiner übermenschlichen Krast freiwillig die Dienstbarkeit auf sich nimmt, um sich als Chrift im Gehorsam zu üben; zugleich aber steht er im Kontrast zu dem Heiden Egel, für den nach einer Zeit undarmherziger Kämpse die Einkehr in sich selbst und die Pietät gegenüber dem Vestehenden gekommen ist, die ihm sittlichen Halt gewährt. Alles aber wird zusammengehalten durch sene welthistorische Aussacht. die sich in den später gestrichenen Versen Dietrichs ausspricht:

Es ist, als ob die Welt, In ihrem tiessten Grunde ausgewühlt, Die Form verändert. Das Vergangene Ringt aus dem Grabe, und das Künstige Drängt zur Geburt, das Gegenwärt'ge aber Seht sich zur Wehre.

Durch diesen universathistorischen Zug hebt sich die Familienträgiedie, "diese dunkle blutige Fabel, die recht gern aus einer Hofgeschichte hervorgegangen sein kann," zu thpischer Bedeutung und erhält zwingende innere Notwendigkeit. Hierin erwies sich Hebbel als ein Dolmetsch, wie es keinen anderen gab.

# Die Nibelungen.

Ein deutsches Tranerspiel in drei Abtheilungen.

1862.



Meiner Frau,

# Christine Henriette,

geb. Engehausen.



Ich war an einem schönen Maientag, Ein halber Anabe noch, in einem Garten Und fand auf einem Tisch ein altes Buch. Ich schlug es auf, und wie der Höllenzwang. Der, einmal angefangen, war' es auch Von einem Kindermund, nach Teufelsrecht, . Trots Furcht und Grau'n, geendigt werden muß, So hielt dies Buch mich fest. Ich nahm es weg Und schlich mich in die heimlichste der Lauben Und las das Lied von Siegfried und Kriemhild. Mir war, als fäß' ich felbst am Zauberborn, Bon dem es spricht: die grauen Nixen goffen Mir alle ird'ichen Schauer durch das Berg, Indeß die jungen Bogel über mir Sich lebenstrunken in den Zweigen wiegten Und jangen von der Herrlichkeit der Welt. Erft spät am Abend trug ich ftarr und ftumm Das Buch zurück, und viele Jahre floh'n Un mir pprüber, eh' ich's wieder fah. Doch unvergeglich blieben die Gestalten Mir eingeprägt, und unaustöschlich war Der stille Wunsch, sie einmal nachzubilden, Und war's auch nur in Baffer ober Sand. Auch griff ich oft mit halb beherztem Finger, Wenn etwas And'res mir gelungen schien, Nach meinem Stift, doch nimmer fing ich an. Da trat ich einmal in den Minsentempel, Wo fich die bleichen Dichter-Schatten röthen,

10

20

2.5

Wie des Oduffens Schaar, von fremdem Blut. Ein Alüstern ging durch's Haus, und heil'ges Schweigen 30 Entstand sogleich, wie sich der Borhang hob, Denn Du erschienst als Rächerin Kriemhild. Es war fein Sohn Apolls, der Dir die Worte Geliehen hatte, bennoch trafen fie, Ills wären's Pfeile aus dem gold'nen Röcher, Der hell erflang, als Tuphon blutend fiel. Ein lauter Jubel scholl durch alle Räume, Wie Du, die fürchterlichste Qual im Bergen, Und grause Schwüre auf den blaffen Lippen, Dich schmücktest für die zweite Bochzeit3-Racht; Das lette Gis zerschmolz in jeder Seele Und schoß als glüh'nde Thräne durch die Augen, Ich aber schwieg und danke Dir erst heut'. Denn diesen Abend ward mein Jugendtraum Lebendia, alle Ribelungen traten .17 Un mich beran, als war' ihr Grab gesprengt, Und Hagen Tronie iprach das erite Wort. D'rum ninim es hin, das Bild, das Du beseelt, Denn Dir gehört's, und wenn es dauern fann, So fei's allein zu Deinem Ruhm und lege Ein Zeugniß ab von Dir und Deiner Kunft!

Erste Abtheilung.

# Der gehörnte Siegfried.

Borfpiel in einem Act.



# Personen:

König Gunther.
Sagen Tronje.
Dankwart, dessen Bruber.
5 Bolker, der Spielmann.
Giselher, Brüder des Königs.
Kumolt, der Küchenmeister.
Siegfried.
10 Ute, die Wittwe König Dankwarts.
Kriemhild, ihre Tochter.

Recten. Bolt.



Burgund, Worms am Rhein. König Gunthers Burg Große Halle. Früher Morgen. Gunther, Gifelher, Gerenot, Dantwart, der Spielmann Bolker und andere Recken sind versammelt.)

#### Erfte Scene.

Hagen von Tronje (tritt ein).

Sagen.

Mun, feine Jagd?

Gunther.

Es ist ja heil'ger Tag!

Hagen.

Daß ben Kaplan der Satan felber hole, Bon dem er schwatt.

Gunther.

Gi, Hagen, mäß'ge Dich.

Hagen.

Das war — last seh'n! — Ja, ja, zur Zeit der Flocken! Sein Fest verdarb uns eine Bärenhaß.

Giselher.

Wen meint der Ohm?

Hagen.

Getrenzigt ist er auch,

Gestorben und begraben. — Der nicht?

#### Gerenot.

Er fpricht vom Heiland.

#### hagen.

60

Fit's denn noch nicht aus? — Wer hält mit mir? Ich ess,' fein Fleisch zur Nacht, Das nicht dis Mittag in der Haut noch steckt, Auch trink' ich keinen Wein, als aus dem Horn, Das ich dem Auerstier erst nehmen nuß!

#### Gunther.

So wirst Du Fische kauen mussen, Freund, Am Dstermorgen geh'n wir nicht zur Jagd.

# Hagen.

Was thun wir denn? Wo ist der heil'ge Mann? Was ist erlaubt? Ich hör' die Bögel pseisen, Da darf der Mensch sich doch wohl siedeln lassen?

So fiedle, bis die lette Saite reißt!

#### Bolfer.

Ich fiedle nicht, so lang' die Sonne scheint, Die lust'ge Arbeit spar' ich für die Nacht.

# Sagen.

Ja, Du bezögst auch bann noch Dir die Geige Gern mit des Feindes Darm und strichest sie Mit einem seiner Knochen.

#### Bolfer.

Würdest Du

Vielleicht auf die Bedingung Musicant?

85

90

95

#### Sagen.

Ich fenne Dich, mein Volker. Jit's nicht so? Du redest nur, wenn Du nicht siedeln darfst, Und siedelst nur, wenn Du nicht schlagen kannst.

#### Bolfer.

Mag fein, Kumpan.

#### Gunther.

Erzähl' uns was, der Tag Wird sonst zu lang. Du weißt so Mancherlei Von starken Recken und von stolzen Frau'n.

#### Hagen.

Nur von Lebend'gen, wenn es Dir beliebt, Daß man sich sagen darf: die frieg' ich noch, Den vor mein Schwert und die in meinen Arm!

#### Bolfer.

Ich will Dir von Lebendigen erzählen, Und der Gedanke soll Dir doch vergeh'n. Ich kenn' den Recken, den Du nimmer sorderst, Und auch das Weib, um das Du nimmer wirdst.

### Sagen.

Wie! Auch das Weib? Den Recken laff' ich gelten, Doch auch das Weib? Du meinst den Schlangentödter, Den Valmungschwinger, den gehörnten Siegfried, Der, als er einmal Schweiß vergoffen hatte, Durch's Bad sich deckte vor dem zweiten Mal— Allein das Weib?

#### Bolfer.

Ich sag' Die Nichts von ihr! Du fönntest auszieh'n, um sie heim zu führen, Und kämst gewiß nicht mit der Braut nach Haus.

Der Schlangentödter selbst wird sich besinnen, Db er als Freier bei Brunhilden tlopft.

#### Sagen.

Nur gegen ihn erheb' ich nicht die Klinge: Das wär' ja auch, wie gegen Erz und Stein. Glaubt's oder zweiselt, wie es Euch gefällt: Ich hätt' mich nicht in Schlangenblut gebadet, Dars denn noch sechten, wer nicht fallen kann?

#### Gijelher (gu Bolter).

Schon hört' ich tausend Zungen von ihm plappern, Doch, wie die Bögel durch einander zwitschern, Es gab kein Lied. Sprich Du einmal von ihm!

#### Gunther.

Vom Weibe erst. Was ist das für ein Weib?

#### Bolfer.

Im tiesen Norden, wo die Nacht nicht endet, Und wo das Licht, bei dem man Bernstein fischt Und Robben schlägt, nicht von der Sonne kommt, Nein, von der Feuerkugel aus dem Sumps — (Man hört in der Ferne blasen.)

Sagen.

Trompeten!

Gunther.

Sims

#### Boffer.

Dort wuchs ein Fürstenkind Von wunderbarer Schönheit auf, so einzig, Alls hätte die Natur von Anbeginn 100

105

110

115

140

Haushälterisch auf sie gespart und Jeder Den höchsten Reig bes Beibes vorenthalten, Um ihr den vollen Zauber zu verleih'n. Du weißt von Runen, die geheimnigvoll 120 Bei duntler Racht von unbefannten Sänden In manche Bäume eingegraben find: Wer sie erblickt, der kann nicht wieder fort. Er finnt und finnt, was fie bedeuten follen, Und finnt's nicht aus, bas Schwert entgleitet ihm, 125 Sein haar wird grau, er ftirbt und finnt noch immer: Solch eine Rune fteht ihr im Beficht!

#### Gunther.

Wie, Volter? Dieses Weib ift auf der Welt, Ilnd ich vernehm's erst jest?

#### Boffer.

Bernimm noch mehr! So ift's. Bei Gis und Schnee, zur Augenweide Von Sai und Wallfisch, unter einem Simmel, Der fie nicht einmal recht beleuchten fann, Wenn nicht ein Berg aus unterird'ichen Schlünden Buweilen feine rothen Blige ichicft, Ist aller Jungfrau'n herrlichste erblüht. 135 Doch ift das öbe Land, das fie gebar, Auf feinen einz'gen Schatz auch eiferfüchtig Und hütet fie mit folder neid'ichen Angit, Alls würd' es in demfelben Augenblick Vom Meere, das es rings umbrauf't, verschlungen, Wo fie dem Mann in's Brautbett folgt. Gie wohnt In einer Flammenburg, den Weg zu ihr Bewacht das tückische Geschlecht der Zwerge, Der rasch umklammernd quetschend Würgenden,

155

160

Die hören auf den wilden Alberich, Und überdieß ist sie begabt mit Kräften, Bor denen selbst ein Held zu Schanden wird.

#### Gunther.

Wie das?

#### Buffer.

Wer um sie wirdt, der wirdt zugleich Um seinen Tod, denn führt er sie nicht heim, So kehrt er gar nicht wieder heim, und ist Es schon so schwer, nur zu ihr zu gelangen, So ist es noch viel schwerer, ihr zu steh'n. Bald kommt auf jedes Glied an ihrem Leibe Ein Freier, den die kalte Erde deckt, Denn Mancher schon zog kühn zu ihr hinab, Doch nicht ein Einziger kam noch zurück!

#### Gunther.

Nun, das beweis't, sie ist für mich bestimmt! Hei! Meine lange Brautwahl hat ein Ende, Brunhilde wird die Königin Burgunds! (Man hört die Trompeten ganz nahe.) Was giebt's?

Sagen (tritt an's Fenfter).

Das ist der Held aus Niederland.

# Gunther.

Du fennst ihn?

# Sagen.

Schau' nur hin! Wer zöge wohl So trozig bei uns ein, wenn er's nicht wäre, Und hätte doch nur Zwölfe im Gefolg'!

Gunther (tritt gleichfalls an's Fenster). Ich glaub' es selbst! Doch sprich, was führt ihn her?

#### Sagen.

uis Ich weiß nicht, was ihn reizt! Er kommt wohl nicht, Um sich vor Dir zu bücken, und er hat Zu Haus doch Alles, was man wünschen kann.

### Gijelher.

Gin edler Degen!

1

#### Gunther.

Wie empfängt man ihn?

#### Sagen.

Du dankst ihm, rath' ich, wie er Dich begrüßt.

#### Gijelher.

170 Ich gehe ihm entgegen!

#### Gerenot.

So auch ich!

### Hagen.

Wer's thut, der wird sich nicht erniedrigen! Denn, daß er's Euch nicht selbst zu melden braucht: Er steckt nicht bloß in seiner Haut von Horn Und hat die Balmung-Klinge an der Seite, Er ist auch Herr des Nibelungenhorts Und trägt die Nebeltappe Alberichs, Und alles das, ich nuß es redlich sagen, Durch seine Krast und Nichts durch Hinterlist, Trum geh' ich mit.

#### Gunther.

Wir fommen schon zu spät.

#### Bweite Scene.

Siegfried (tritt mit feinen swölf Reden ein).

180

185

195

200

Ich gruß' Dich, König Gunther von Burgund! — Du staunst, daß Du den Siegfried bei Dir siehst? Er kommt, mit Dir zu kämpsen um Tein Reich!

### Gunther.

Hier fämpst man nicht um das, was man schon hat!

# Siegfried.

Um das denn, was d'ran fehlt! Ich hab' ein Reich, So groß, wie Dein's, und wenn Du mich besiegit, So bist Du Herr darin. Was willst Du mehr? Du greifit noch nicht zu Deinem Schwert? Ich hörte Ja doch, daß hier die Tapfersten der Recken Berjammelt seien, fühn genug, mit Thor Bu fampfen um den Donner, wenn sie ihn In irgend einem Eichenhaine träfen, Und stolz genug, die Beute zu verschmäh'n. Aft das nicht mahr? Wie? Ober zweiselst Du Un meinem Pfande, glaubst Du, daß ich's Dir Nicht geben fann, weil noch mein Bater lebt? Herr Sigmund steigt von seinem Thron herunter, Sobald ich wiedertehre, und er wünscht Sich sehnlich diesen Alugenblick berbei, Tenn selbst der Scepter wird dem Greis zu schwer. Und jeden Selden, der Dir dienen mag, Wäg' ich Dir auf mit dreien, jedes Dorf Mit einer Stadt, und für ein Stud vom Mhein Biet' ich den ganzen Dir! So komm und zieh!

#### Danfwart.

Wer spricht mit einem König so?

٠)

205

210

215

220

# Siegfried.

Ein Könia! Spricht boch ein Degen jo mit einem Degen! Wer fann und mag besitzen, wenn er nicht Bewiesen bat, daß er mit Recht besitt? Und wer erstickt das Murren um sich ber. Bevor er den Gewaltigsten, der lebt, Bu Boden warf, und ihn mit Füßen trat? Bift Du das nicht? Co fag' mir, wen Du fürchteft. Und gleich zur Stunde gieh' ich wieder ab Und ford're den, statt Deiner, vor mein Schwert! Du nennst ihn nicht und greifst auch nicht zur Wehr? Ich brenne, mich zu meffen mit dem Recken, Der mir mein Gut verdoppelt oder nimmt: War' dies Gefühl Dir fremd? Das glaub' ich nicht, Wenn ich auch nur auf Deine Diener blicke: So itolze Manner würden Dir nicht folgen, Empfändest Du nicht gang jo, wie ich selbst.

#### Danfwart.

Du bist gewiß auf's Kämpsen so versessen, Seit Du des Lindwurms Schuppen-Pauzer trägst? Richt Jedermann betrog den Tod, wie Du, Er sindet eine off'ne Thür bei uns.

# Siegfried.

Wohl auch bei mir! Hab' Dank, du alte Linde, Daß du ein Blatt auf mich herunterwarsst, Als ich mich badete im Blut des Drachen, Hab' Dank, o Wind, daß du sie schütteltest! Nun hab' ich doch die Antwort für den Spötter, Der seigheit hinter Hohn versteckt.

240

245

250

#### Sagen.

Herr Siegfried, Hagen Tronje nennt man mich, Und dieser ist mein Bruder!

Bolfer (macht einen Beigenstrich).

# Siegfried.

Hagen Tronje, Ich grüße Dich! Doch wenn Dich das verdreußt, Was ich hier sprach, so brauchst Du's nur zu sagen, Ich sehe gern den Königssohn bei Seite Und stehe Dir, als wärst Du Gunther selbst.

#### Gunther.

Kein Wort mehr, Hagen, eh' Dein König sprach.

# Siegfried.

Und wenn Du fürchtest, daß Dein gutes Schwert Un meiner harten Haut zerspringen könnte, So biete ich's Dir anders, komm herab Mit in den Hos, dort liegt ein Felsenblock, Der ganz so schwer für mich ist, wie für Dich: Wir wersen und erproben so die Kraft.

# Gunther.

Du bist willsommen, Held aus Niederland, Und was Dir hier gefällt, Du magst Dir's nehmen, . Nur trinf mit uns, eh' Du's von dannen trägst.

# Siegfried.

Sprichst Du so mild mit mir? Da fönnt' ich bitten: Schick' mich sogleich zurück zu meinem Bater, Er ist der Ginz'ge, der mich zücht'gen darf. Doch, saß mich's, wie die kleinen Kinder machen,

260

265

Die auch nicht gleich von ihrer Unart lassen: Kommt, werst mit mir, so trinke ich mit Euch!

#### Gunther.

So fei's, Berr Siegfried.

#### Siegfried (an Dantwart).

Und was Euch betrifft, Nicht wahr, ich fniff Euch in den dritten Arm, Es that nicht weh', ich weiß, Ihr habt ihn nicht!

Als ich hier einritt, packte mich ein Grauen, Wie ich's noch nicht empfand, so lang' ich lebe, Mich fröstelte, als würd's auf einmal Winter, Und meine Mutter kam mir in den Sinn, Die nie zu weinen pslegte, wenn ich zog, Und dies Mal weinte, als ob alles Wasser Der Welt den Weg durch ihre Augen nahm. Das machte mir den Kopf so wirr und kraus, Ich wollte gar vom Pserde nicht herunter — Test bringt Ihr mich so bald nicht mehr hinaus.

(2111e ab)

## Dritte Scene.

llte und Rriemhild (treten auf).

#### llte.

Der Falt ist Dein Gemahl!

#### Kriemhild.

Nicht weiter, Mutter, Wenn Du den Traum nicht anders deuten kannst. Ich hörte stets, daß Liebe kurze Lust Und langes Leid zu bringen pslegt, ich seh's Ja auch an Dir und werde nimmer lieben, D nimmer, nimmer!

#### Ilte.

270

280

290

Nind, was sagst Du da? Wohl bringt die Liebe uns zulest auch Leid, Denn Eines muß ja vor dem Andern sterben, Und wie das schmerzt, das magst Du seh'n an mir. Doch all' die bitt'ren Thränen, die ich weine, Sind durch den ersten Kuß voraus bezahlt, Den ich von Deinem Bater einst empfing. Auch hat er, ch' er schied, für Trost gesorgt, Denn wenn ich stolz auf taps're Söhne bin, Und wenn ich Dich jest an den Busen drücke, So kann's doch nur gescheh'n, weil ich gesiebt D'rum laß Dich nicht durch einen Neim erschrecken: Ich hatte lange Lust und kurzes Leid.

#### Kriemhild.

Viel besser, nie besitzen, als verlieren!

#### llte.

Ilnd was verlierst Du nicht auf dieser Welt!
Sogar Dich selbst. Bleibst Du denn, was Du bist?
Schau' mich nur an! So sehr Du lächeln magst:
Ich war vordem, wie Du, und glaube mir,
Du wirst dereinst, wie ich. Was willst Du halten,
Wenn Du Dich selbst nicht einmal halten kannst?
T'rum nimm's, wie's kommt, und greise, wie wir Alle,
Mach dem, was Dir gefällt, obgleich der Tod
Es Dir zu Staub zerbläst, sobald er will:
Tie Hand, mit der Du's packst, zerstäubt ja auch.

## Ariemhild (tritt jum Fenfter).

Wie mir's um's Herz ist, Mutter, tonnt' ich schwören — 29

#### Ilte.

Was brichst Du ab? Du wirst ja seuerroth? Was hat Dich so verwirrt?

#### Kriemhild (tritt zurüch).

Seit wann ist's Branch

An unser'm Hof, daß wir's nicht mehr ersahren, Wenn fremde Gäste eingezogen sind? Wird diese stolze Burg zu Worms am Nhein Der Schäferhütte gleich, in der sich Jeder Bei Nacht und Tag verkriechen kann, der will?

#### Ilte.

Warum jo hikig?

300

305

310

315

#### Rriemhild.

Ei, ich wollte eben Im Hofe nach den jungen Bären schau'n, Die so possirlich durch einander kugeln, Und wie ich ohne Arg den Laden öffne, Da stiert mir plump ein Recke in's Gesicht.

#### lite

Und dieser Recke machte Dir's unmöglich, Den Schwur zu endigen, den Du begannst? (Sie tritt gleichfalls zum Fenster.)

Ei freilich, wer ihn sieht, wie er da steht, Der überlegt sich's, ob er weiter schwört.

## Kriemhild.

Was kümmern mich die Gäste meines Bruders, Wenn ich nur weiß, wie ich sie meiden kann.

#### lite.

Nun, dies Mal freut's mich, daß Dir bloß der Jorn Die Wangen färbt, denn dieser junge Held,

325

330

Der zwischen Dich und Deine Bären trat, Git längst vermählt und hat schon einen Sohn.

#### Kriemhild.

Du fennst ihn?

llte.

Gang gewiß!

#### Kriemhild.

Wie heißt er benn?

#### Ilte.

Ich weiß es nicht! Jetzt aber fenn' ich Dich, Du bist ja bleich geworden, wie der Tod! — Und wahrlich, wenn Du diesen Falken fängst, So hast Du Nichts vom Abler zu besorgen, Er nimmt's mit Jedem auf, ich bürge Dir!

## Kriemhild.

Dir hab' ich meinen letten Traum erzählt!

#### Ilte.

Nicht so, Kriemhild! Ich spotte Deiner nicht. Wir sehen oft im Traum den Finger Gottes, Und wenn wir noch im Wachen ängstlich zittern, Wie Du es thust, so sah'n wir ihn gewiß. Nur sollen wir den Wink auch recht versteh'n, Den er uns giebt, und nicht in uns'rer Furcht Unmögliches geloben. Hüte Du Den Falken, der Dir zugeslogen kommt, Danit kein tück'scher Alder ihn zerreißt, Doch denke nicht daran, ihn zu verscheuchen, Du schenchst mit ihm die Lust des Lebens sort. Denn über eines edlen Recken Liebe

340

345

350

Geht Richts auf Dieser Welt, wenn Du es gleich Roch unter Deinem Maddenfrang nicht fühlft. Und wär' Dir auch fein Besserer bescheert. 2113 dieser da, ich wies' ihn nicht zurück. (Sie ichaut aus bem Genfter.)

#### Ariembild.

Er wirbt wohl nicht, jo branch' ich's nicht zu thun.

#### Hite (lacht).

Gi, so weit spring' ich noch, so alt ich bin.

#### Ariembild.

Bas giebt's da drunten, Mutter, daß Du lachst?

#### Hite.

Sie werfen in die Wette, wie es scheint, Und Gifelher, Dein Bruder, warf zuerst. Nun, nun, er ist der Jüngste. Aber schau'; Jest fommt der fremde Recke. Alch, mein Cohn, Wo wirst Du bleiben? Sieh, nun tritt er an, Mun holt er aus, nun - Ha, ber Stein wird fliegen, Als würde er zum Vogel — Komm doch her Und ftell' Dich hinter mich, Du fiehst es nicht Bum zweiten Mal, es gilt das Meugerste, Er will's mit einem Burf zu Ende bringen! Bett - Sab' ich Augen oder hab' ich feine? Micht weiter? 335

> Ariemhild (nähert fich). Haft Du ihn zu früh' gelobt?

#### life.

Das ist ja nur Ein Schuh!

365

370

#### Rriembild (tritt hinter 11 te).

Noch immer mehr,

Alls wär' es nur Ein Zoll.

#### Ilte.

Um Einen Schuh

Dies Rind zu überwerfen —

#### Rriembild.

Besonders, wenn man sich dabei noch spreizt.

#### Ilte.

Ilnd wie er feucht!

#### Rriembild.

Für einen solchen Riesen Possirlich g'nug! Wär' ich's, verdient' ich Mitseid, Denn sür ein Mädchen wär' es schon ein Stück.

#### llte.

Nun macht sich unser Gerenot an's Werk. Es steht ihm gut, nicht wahr? Er hat von Allen Die meiste Aehnlichkeit mit seinem Vater, Nur muthig zu, mein Sohn! — Das ist ein Wurf!

#### Striemhild.

Der Bär sogar ist überrascht, er hat Sich's nicht erwartet und wird plöglich flink.

#### Hte.

Zich Du auf Abentener, wann Du willst! — Doch Giselber bleibt hier.

## Ariemhild.

Wie geht's denn fort? — Nein, mache mir nicht Plat, ich seh's schon so.

#### llte.

Jest kommt der Necke wieder! Doch er strengt Sich nicht mehr an, er scheint sich im Voraus Des Sieges zu begeben. Wie man sich Voch irren kann! — Was thut er aber da? Er dreht sich um — er kehrt dem Ziel den Rücken, Anstatt der Augen zu — er wirst den Stein Hoch über Kopf und Achsel weg — Ja wohl, Man kann sich irren! Gerenot ist auch Besiegt, wie Giselher.

#### Rriemhild.

Es macht zwar wieder Nur Einen Schuh! Doch dies Mal feucht er nicht.

#### Ilte.

Es find doch gute Kinder, die ich habe. Treuherzig reicht ihm Gerenot die Hand, Ein And'rer würde nach der Alinge greifen, Denn solch ein Uebermuth ist gar nicht sein.

385

390

#### Rriemhild.

Man sieht's ja wohl, daß er's nicht übel meint.

#### life.

Herr Volker legt die Geige still bei Seite, Die er so höhnisch strich!

#### Rriemhild.

Der Eine Schuh Stört ihn in seiner Lust. Die Reihe wäre Um Marschall jest, wenn's langsam, wie bei Treppen, Hinauf geh'n soll, doch König Gunther drängt Herrn Dankwart ungestüm zurück, er will Sich selbst versuchen.

#### llte.

Und er thut's mit Glück. Zweimal so weit, als Gerenot.

#### Rriemhild.

Und bennoch Nicht weit genug. Du siehst, der Recke folgte Sogleich, und wieder sehlt der Gine Schuch.

#### Hite.

Der König lacht. Ei nun, so lach' ich auch! — Ich sah's ja längst, daß dieß der Falke ist, Un dem Dein Traum sich nicht erfüllen kann; Doch hat er jeht die volle Krast gebraucht

#### Rriembild.

Nun tritt der Tronjer an.

#### IIte.

Dem schwärt's im Herzen, To fröhlich er auch thut! — Er packt den Stein, Als wollt' er ihn zermalmen. Wie der sliegt! Vis an die Wand! Nun, weiter fann er nicht. Das ist ein Wurf, den Keiner übertrifft, Selbst für den Einen Schuh ist nicht mehr Plag.

#### Kriemhild.

Der Riede holt sich boch ben Stein noch wieder.

#### IIte.

Wozu nur? — Großer Gott, was giebt es jett? Bricht über unser'm Haupt die Burg zusammen? Das dröhnt! 395

3

400

405-

#### Rriemhild.

Bis in den Thurm hinauf. Die Dohlen Und Fledermäuse fahren aus den Nestern —

Ilte.

Sie fliegen blind in's Licht hinein!

Kriemhild.

Die Wand

Hat einen Rig.

Ilte.

Unmöglich.

#### Rriembild.

Warte nur,

Bis sich der Staub verzieht. Groß, wie ein Fenster! Da ging der Burf hindurch.

Ilte.

Jett feh' ich's auch.

#### Kriembild.

Der Stein flog in den Rhein.

Ilte.

Wer follt' es glauben!

Und doch ist's wahr, das Wasser selbst bezeugt's, Es spritt ja himmelhoch empor.

#### Kriemhild.

Das ist

Roch etwas über Ginen Schuh.

lite.

Dafür

Wijcht er sich auch einmal die Stirn. Gott Lob! Sonst fäm' der Tronjer um vor Wuth!

#### Ariembild.

Num ist es aus. Sie schütteln sich die Hände; Dantwart und Volker tamen um ihr Recht.

#### IIte.

Momm, wir vergessen, es ist Messezeit.

#### Dierte Scene.

(Die Recken treten wieder ein.)

## Sunther.

Ihr seid ein Schalf, Herr Siegfried.

## Siegfried.

Nehmt Ihr's frumm? 425

#### Gijelher.

Vergebt mir nur, daß ich's sogar gewagt, Mich Euch zu stellen. Doch ich will zur Strase Mit meiner alten Mutter Ute ringen, Und wenn ich sie besiege, sollt Ihr mich Vor allem Volk bei schallenden Trompeten Mit Sichenlaub bekränzen, wenn Ihr wollt!

## Siegfried.

Nichts mehr davon! Der Wurf war nicht so schlecht, Euch sehlen nur zehn Jahre.

## Hagen.

War das Lette

Denn endlich Euer Bestes?

## Siegfried.

Kann man das

Im Spiele zeigen?

435

#### Gunther.

Noch einmal willsommen! Und glücklich pries ich mich, wenn's mir gelänge, Dich anders, als für stüchtigen Besuch Un mich zu sessen. Doch, was hätte ich, Das ich Dir bieten könnte. Wär' es auch Mein rechter Arm — mit dem ich mir den Dienst Von Deinem linken gern erkausen mögte — Du sagtest Nein und kämst wohl auch zu kurz!

#### Siegfried.

Nimm Dich in Acht, ich bettle, eh' Du's bentst!

#### Gunther.

Was es auch sei, es ist voraus gewährt.

## Siegfried.

Sab' Dank für dieses Wort! Ich werde Dir Es nie vergessen, doch ich gebe Dir's Sogleich zurück, denn meine Wünsche sind Vermesser, als Du ahnst. Ich war bescheiben, Als ich Dein Reich bloß forberte.

#### Gunther.

Du wirst

450 Mich nicht erschrecken.

455

í

440

#### Siegfried.

Hon meinen Schäßen? Nun, das ist gewiß, Für Gold und Silber brauchst Du nicht zu zittern, Ich hab' so viel davon, daß ich es lieber Berschenfte, als zu Hause schleppte, doch Was hilst's mir? Was ich dafür tausen mögte, Ift nimmer seil!

165

470

#### Gunther.

Das ift?

#### Siegfried.

Du rathft es nicht? -

Ein anderes Gesicht, als diejes hier!

#### Gunther.

Haft Du die Kraft des alten schon erprobt?

## Siegfried.

Un meiner Mutter, ja! Und da mit Glück, Denn ihr gefällt's!

#### Gunther.

Nicht jonst noch?

## Siegfried.

Allerdings!

Had als sie, ihre gold'nen Locken schüttelnd, Die, wie ein Vorhang, ihr die Augen deckten, Mich unter Euch erblickte, suhr für grücklich, die Augen deckten, Mich unter Euch erblickte, suhr sie rascher Zurück, wie ich, als sich im Neich der Zwerge Die Erde, die mein Fuß betrat, auf einmal Zu einem Angesicht zusammen zog, Das mir die Zähne zeigte!

#### Gunther.

Bloße Scheu! Bersuch's nur immer weiter. Wenn's Dir aber Am Werber sehst: ich leiste Dir den Dienst, Nur mußt Du mir den gleichen auch erweisen, Denn Kriemhild, meine Schwester, darf nicht zieh'n, Bevor hier Brunhild ihren Einzug hielt.

## Siegfried.

Welch einen Namen nennst Du da, o König? Die nord'sche Jungfrau denkst Du heimzusühren, Der flüssiges Gisen in den Abern kocht? D, gieb es auf!

4

480

485

490

495

#### Gunther.

Warum? Ist sie's nicht werth?

#### Siegfried.

Rann sie im Kampf bestehen, bis auf Einen, Und dieser Gine mählt sie nimmermehr.

#### Gunther.

So sollte ich aus Furcht vor ihr nicht werben? Welch eine Schmach! Viel lieber gleich den Tod Von ihrer Hand, als tausend Jahre Leben In dieser Ohnmacht schimpslichem Gesühl.

#### Siegfried.

Tu weißt nicht, was Du sprichst. It's Schmach sür Dich, Daß Dich das Fener brennt, und daß das Wasser Dich in die Tiese zieht? Nun, sie ist ganz, Wie's Element, und Einen Mann nur giebt's, Der sie bewält'gen und, wie's ihm gefällt, Behalten oder auch verschenken kann!
Doch mögtest Du sie wohl von Einem nehmen, Der nicht ihr Vater, noch ihr Bruder ist?

## Gunther.

Erst werd' ich sehen, was ich selbst vermag!

#### Siegfried.

Si glückt Dir nicht, es fann Dir gar nicht glücken, Sie wirft Dich in den Staub! Und glaube nicht, Sobbel, Werte IV. Daß Milbe wohnt in ihrer eh'rnen Brust,
Und daß sie etwa, wenn sie Dich erblickt,
Es gar zu einem Kamps nicht kommen läßt!
Das kennt sie nicht, sie streitet um ihr Magdthum,
Uls wär' ihr Leben selbst daran geknüpst,
Und wie der Blitz, der keine Lugen hat,
Oder der See, der keinen Schrei vernimmt,
Vertilgt sie ohne Mitleid jeden Necken,
Der ihr den Jungsrau'n=Gürtel lösen will.
D'rum gied sie auf und denk' nicht mehr an sie,
Wenn Du sie nicht aus eines Andern Händen,

#### Gunther,

Und warum sollt' ich nicht?

## Siegfried.

Das frag' Dich selbst! Ich bin bereit mit Dir hinab zu zieh'n, Wenn Du die Schwester mir als Lohn versprichst, Denn einzig ihrethalben fam ich her, Und hättest Du Dein Reich an mich verloren, Du hätt'st es Dir zurückgefauft mit ihr.

## Hagen.

Wie denkst Du's benn zu machen?

## Siegfried.

Schwere Proben Sind zu besteh'n! Sie wirst den Stein, wie ich, Und springt ihm nach, so weit er sliegt, sie schleudert Die Lanze und durchbohrt auf hundert Schritte Sin siebenfaches Erz, und so noch mehr. Allein, was thut's, wir theilen uns in's Werk, Wein sei die Arbeit, die Geberde sein! 500

505

510

515

520-

#### Sagen.

Er soll den Anlauf nehmen, Du willst werfen Und springen?

## Siegfried.

Ja! so mein' ich's! Und dabei Ihn selbst noch tragen!

#### Hagen.

Thorheit! Wie ist's möglich,

525 Sie so zu täuschen?

#### Siegfried.

. Durch die Nebelkappe, Die mich schon einmal ihrem Blick entzog!

#### Sagen.

Du warst schon dort?

## Siegfried.

Ich war's! Doch warb ich nicht, Auch sah ich nur, ich wurde nicht geseh'n! —
The staunt und schaut mich voll Verwund'rung an?
Ich merk' es wohl, ich muß den Kukuk machen, Eh' Ihr mir trauen könnt, doch denke ich, Wir sparen's für die Fahrt, denn die ist lang, Auch kann ich, wenn ich von mir selbst erzähle, Dabei in's Wasser seh'n!

#### Gunther.

Rein, sprich uns gleich

Wir hören's gern und waren schon dabei, Es selbst zu thun.

#### Siegfried.

And das! Mich trieb die Lust Am Kampf so weit hinunter, und ich traf 3\*

F.40

545

550

555

560

565

Dort gleich den ersten Tag bei einer Söhle Zwei junge Recken, die sich grimmig stritten. Es waren Brüder, König Riblungs Söhne, Die ihren Bater faum begraben hatten -Erichlagen auch, wie ich nachher vernahm -Und ichon um's Erbe zankten. Ganze Saufen Bon Edelsteinen lagen aufgethürmt Um fie herum, dazwischen alte Aronen, Seltiam gewund'ne Hörner und vor Allem Der Balmung, aus der Söhle aber blitte Das rothe Gold hervor. Als ich erschien. Verlangten fie mit wildem Ungeftum, Daß ich ben Schatz als Fremder theilen follte, Und gern gewährt' ich's, um den Mord zu hindern, Mit dem fie fich bedrohten, doch umsonit. Denn, als ich fertig war, fand Jeder sich Verfürzt, und tobte, und ich warf die Sälften Auf ihr Begehren wieder durch einander Und theilte abermals. Da wurden fie Noch zorniger und drangen, während ich Gebückt auf meinen Anieen lag und ftill Auf einen Ausgleich fann, in toller Buth Mit raich gezog'nen Degen auf mich ein. Ich, um der Rasenden mich zu erwehren, Griff zu dem Balmung neben mir, weil ich Die eig'ne Klinge nicht mehr ziehen konnte, Und eh' ich's bachte, hatten alle Beide, Wie Gber, welche blind auf's Gifen laufen, Sich felbst gespießt, obgleich ich liegen blieb Und ihrer schonte, und so ward ich Erbe Des ganzen Hortes.

Hagen.

Blutig und doch redlich!

590

595

## Siegfried.

Nun wollt' ich in die Höhle geh'n! Wie staunt' ich, Als ich den Eingang nicht mehr fand. Ein Wall, So schien's, war plöstich aus dem Schoof der Erde Hervorgestiegen, und ich stach hinein, Um mir den Weg zu bahnen. Doch, da kam Statt Wassers Blut, es zuckte, und ich glaubte, Ein Wurm sei in dem Wall versteckt. Ich irrte, Der ganze Wall war nur ein einz'ger Wurm, Der, tausend Jahre in der Felsklust schlafend, Mit Gras und Mood bewachsen war, und eher Dem zack'gen Rücken einer Hügelkette,

#### Sagen.

Das war der Drache!

## Siegfried.

Sa, ich schlug ihn todt. Indem ich ihn bestieg, eh' er sich bäumte, Und ihm von hinten her, den Nacken reitend, Das blaue Haupt zerschmetterte. Es war Bielleicht das schwerste Stück, das ich vollbrachte, Und ohne Balmung war's mir nicht geglückt. Dann hieb ich mich durch seinen Riesenleib. Durch all das Fleisch und die gewalt'gen Anochen, Wie durch ein felfigtes Gebirg, allmälig Bis an die Sohle durch. Doch hatte ich Sie faum betreten, als ich mich umflammert Von starten Urmen fühlte, die mein Aluge Richt sah, und die mir dennoch fast die Rippen Busammen drückten, gang, als ob die Luft Es felber thate! Es war Alberich, Der wilde Zwerg, und niemals war ich wohl

-{

600

Dem Tod so nah', als in dem grausen Kampf Mit diesem Ungethüm. Doch endlich wurde Er sichtbar, und nun war's um ihn gescheh'n.
Denn, ohne es zu wissen, hatt' ich ihm,
Derweil ich mit ihm rang, die Nebelkappe
Bom Kopf gerissen, und mit seiner Hülle
Berlor er auch die Kraft und stürzte hin.
Nun wollt' ich ihn zertreten, wie ein Thier,
Da sös'te er, schon unter meinen Fersen
Mit seinem Hals, sich rasch durch ein Geheinniß,
Das ich nicht ahnte, er entdeckte mir
Den Zauber, der im Blut des Drachen steckte,
So sange es noch rauchte, und ich ließ
Thu eilig frei und nahm mein rothes Bad.

605

610

Gunther.

So hast Du Dir an einem einz'gen Tage Den Balmung und den Hort, die Nebelkappe Und Deine Haut von Horn erkämpst?

## Siegfried.

So ist's!

Ja, auch die Bögelsprache! Als ein Tropfe Des Zauberbluts mir auf die Lippen sprang, Berstand ich gleich das Zwitschern über mir, Und hätt' ich nicht zu rasch ihn abgewischt, So würd' ich auch, was hüpft und springt, versteh'n. Dentt Euch: auf einmal stüstert es im Baum, Denn eine alte Linde dectte Alles, Dann sichert's, lacht und höhnt, so daß ich Menschen Zu hören glaube, die, im Laub versteckt, Mein Thun verspotten. Wie ich um mich schaue, Erblick' ich Nichts, als Bögel, Krähen, Dohlen Und Eulen, die sich streiten. Brunhild wird

620

615

Genannt, auch ich. Ein Anäuel duntler Reden Sinüber und berüber. Gin's nur flor. Dag noch ein Abentheuer meiner harrt. Die Luft erwacht. Die Dohle fliegt voran, 630 Die Gule folat. Bald sperrt ein Flammensee Den Weg und eine Burg, wie glübendes Metall in bläulich-grünem Schimmer leuchtend, Taucht drüben auf. Ich halte an. Da ruft Die Dohle: Zieh den Balmung aus der Scheide 635 Und ichwing ihn drei Mal um das Haupt! Ich thu's, Und ichneller, wie ein Licht, erlischt der Gee. Run wird's lebendig in der Burg, Gestalten Erscheinen auf der Zinne, Schleier flattern, Und eine stolze Jungfrau späht berab. 640 Da freischt die Gule auf: Das ist die Braut! Run mit der Rebelfappe fort! Ich hatte Sie bloß zur Probe aufgesett und wußte Richt einmal, daß ich fie noch trug. Doch jett Sielt ich sie mit den Sänden fest, weil ich 645 Die keden Bogel darnach haschen fah. Denn Brunhild rührte, wie fie droben ftand, In aller ihrer Schönheit nicht mein Berg, Und wer da fühlt, daß er nicht werben fann, Der grüßt auch nicht. 650

#### Bolfer.

Das ift ein edles Wort.

## Sieafried.

So ichied ich ungeseh'n und fenne doch Die Burg und ihr Geheimniß, wie ben Weg.

## Gunther.

So führ' mich, Held!

#### Bolfer.

Nein, König, bleib baheim,

Es endet schlecht.

## Siegfried.

Du meinst, ich kann nicht halten, Was ich versprach?

#### Bolfer.

D boch, ich meine nur, Daß falsche Künste sich für uns nicht ziemen!

## Gunther.

Mit andern geht's ja nicht.

#### Bolfer.

So stehst Du ab.

#### Gerenot.

Das rath' ich auch.

## Sagen.

Gi nun! Warum?

## Gunther.

Mir scheint's

So wenig schimpflich, als in's Schiff zu steigen, Wenn man das fremde Ufer nicht durch Schwimmen Erreichen kann, und statt der Faust den Degen Zu brauchen.

## Sieafried.

Nimm es jo, und schlage ein!

## Gunther.

Wohlan! Für Brunhild gebe ich Dir Kriemhild, Und unf're Hochzeit seiern wir zugleich!

655

4 .

Sagen (legt ben Finger auf ben Mund, fieht Stegfried an und schlägt an's Schwert).

#### Siegfried.

Sin ich ein Weib? In Ewigteit fein Wort!
Ich stelle mich, wenn Ihr zum Kampse eilt,
Als hätt' ich was an uns'rem Schiff zu richten
Und geh' zum Strand hinunter, daß sie's sieht,
Doch in der Nebelfappe kehr' ich wieder
Und kneif' Dich in den Arm und steh' Dir bei!

(Me ab)



Zweite Abtheilung.

# Siegfrieds Tod.

Gin Trauerspiel in fünf Acten.



# Dersonen:

König Gunther.

Sagen Tronje.

Dantwart.

5 Bolfer.

Gifelher.

Gerenot.

Wulf,

Recten. Truchs,

10 Rumolt.

Siegfried.

II t e.

Rriemhild.

Brunhild, Königin von Jenland.

15 Frigga, ihre Amme.

Ein Raplan.

Ein Rämmerer.

Recen. Bolt. Mägbe. Zwerge.



# Erfter Act.

(Ifenland, Brunhilds Burg. Früher Morgen.)

#### Grite Scene.

Brunhild und Frigga (fommen von entgegengeietten Geiten).

## Brunhild.

Woher so früh'? Dir trieft das Haar von Thau, Und Dein Gewand ist blutbesprengt.

## Frigga.

Ich habe

Den alten Göttern, eh' der Mond zerbrach, Ein Opfer dargebracht.

## Brunhild.

Den alten Göttern!
675 Jeht herrscht das Kreuz, und Thor und Odin sitzen Als Teufel in der Hölle.

## Frigga.

Fürchtest Du

Sie darum weniger? Sie können uns Noch immer fluchen, wenn auch nicht mehr segnen, Und willig schlacht' ich ihnen ihren Bock. D, thätest Du es auch! Du hättest Grund, Wie keine Zweite.

## Brunhild.

3di?

## Frigga.

Ein ander Mal! Längst sollt' ich Dir erzählen. Heute ist Die Stunde endlich da.

## Brunhild.

Ich glaubte schon, Sie werde erst mit Deinem Tode kommen, D'rum drängt' ich Dich nicht mehr.

## Frigga.

So merke auf!

685

Urplötzlich trat aus unserm Feuerberg Ein Greis hervor, und reichte mir ein Kind, Sammt einer Runentasel.

## Brunhild.

In der Nacht?

## Frigga.

Wie weißt Du's?

## Brunhild.

Manches hast Du schon im Schlaf Verrathen, denn Du sprichst, wenn Dir der Mond In's Antlit scheint.

690

## Frigga.

Und Du behorchst mich? — Wohl — Um Mitternacht! Wir wachten bei der Leiche Der Königin. Sein Haar war weiß, wie Schnee, Und länger, als ich's je bei einem Weibe

695 Gesehen habe, wie ein weiter Mantel Umwallt' es ihn, und hinten schleppt' es nach.

#### Brunhild.

Der Geist des Bergs!

#### Frigga.

Ich weiß es nicht. Er sprach Kein einz'ges Wort. Das Mägdlein aber streckte Die Händchen nach der gold'nen Krone aus, Die auf dem Haupt der Todten funkelte, Und, wunderbar, sie paßte.

#### Brunhild.

Wie! Dem Kinde?

#### Frigga.

Dem Kinde! Ja! Sie war ihm nicht zu weit Und ward ihm später nie zu eng!

#### Brunhild.

Wie meine!

## Frigga.

Wie Deine, ja! Und wunderbarer noch:

Das Mägdlein war dem Kinde, das der Todten
Im Arme lag, und das sogleich verschwand,
Als wär' es nie gewesen, an Gestalt

ö ähnlich, ja so gleich, daß es sich nur
Durch's Athmen unterschied von ihm, es schien,
Als hätte die Natur denselben Leib
Tür Sinen Zweck zwei Mal geschaffen und
Das Blut bloß umgegossen.

#### Brunhild.

Hatte denn

Die Königin ein Kind im Arm?

## Frigga.

Sie war

An der Geburt gestorben und mit ihr Zugleich die Frucht.

## Brunhild.

Das sagtest Du noch nicht.

## Frigga.

So hab' ich's nur vergessen. Sicher brach Ihr Herz aus Gram, daß sie es dem Gemahl Nicht zeigen konnte. Viele Jahre hatte Er sich umsonst dies holde Glück gewünscht, Und einen Monat früher, als es kam, Ereilte ihn ein jäher Tod.

#### Brunhild.

Nur weiter!

## Frigga.

Wir sah'n uns nach dem Greise um. Er war Berschwunden, und der Berg, der, mitten durch Gespalten, wie ein Apfel, durch das Fenster Uns angegähnt, ging langsam wieder zu.

## Brunhild.

Und fant der Greis nicht wieder?

## Frigga.

Höre nur!

Wir sießen uns're Frau am nächsten Morgen Zur Gruft bestatten, und der Priester wollte Zugleich das Mägdlein tausen. Doch sein Arm Ward sahm, bevor er mit dem heil'gen Näß Die Stirn ihr nehen konnte, und er hat Ihn niemals mehr gehoben. 715

720

725

745

#### Brunhild.

Niemals mehr!

## Frigga.

Min, er war alt, und wir erschraken nicht, Wir riesen einen Andern. Dem gelang's, Sie zu besprengen, doch er wurde stumm, Als er sie segnen wollte, und ihm kehrte Die Sprache niemals mehr zurück.

#### Brunhild.

Der Dritte?

#### Frigga.

Der fand sich lange nicht! Wir mußten Einen Aus weiter Ferne rusen, der von Allem Nichts wußte. Der vollbrachte dann das Wert, Doch als er kaum zu Ende war, so siel Er um, und niemals stand er wieder auf!

#### Brunhild.

Das Mägdlein aber?

## Frigga.

Wuchs und wurde start, Und seine find'schen Spiele dienten uns Als Zeichen uns'res Lassens oder Thuns Und trogen nie, wie's uns die Runentasel Voraus verfündigt hatte.

## Brunhild.

Frigga! Frigga!

## Frigga.

Ja! Ja! Du bist es selbst! Erkennst Du's endlich? Richt in der Kammer, wo die Todten stäuben, Im Hetla, wo die alten Götter hausen, Und unter Nornen und Baltyrien Such' Dir die Mutter, wenn Du eine hast! — D, hätte nie ein Tropsen heil'gen Bassers Die Stirne Dir benetk! Dann wüßten wir Wohl mehr!

## Brunhild.

Was murmelft Du?

## Frigga.

Wie ging es zu,

Daß wir uns diesen Morgen, statt im Bett, Unausgekleidet auf den Stühlen fanden, Die Zähne klappernd und die Lippen blau?

#### Brunhild.

Wir muffen plöglich eingeschlafen sein.

## Frigga.

Ist das uns schon begegnet?

## Brunhild.

Nie zuvor.

## Frigga.

Min denn! Der Greis war hier und wollte reden! Mir ist sogar, als hätt' ich ihn geseh'n, Wie er Dich rüttelte und mich bedrohte, Dir aber ward durch einen dicken Schlas Das Ohr verstopst, weil Du nicht hören solltest, Was Dir beschieden ist, wenn Du beharrst, D'rum bring ein Opser dar und mach' Dich frei. D, hätte ich dem Priester nicht gehorcht, Als er mich drängte! Doch ich hatte noch 750

101

760

Die Tafel nicht entziffert. Thu es, Kind, Denn die Gefahr ist nah'.

#### Brunhild.

Gefahr?

## Frigga.

Gefahr!

Du weißt, der Flammensee ist längst erloschen, Der Deine Burg umgab.

#### Brunhild.

Und bennoch blieb

Der Necke mit der Balmungklinge aus, Der hoch zu Rosse ihn durchreiten sollte, Nachdem er Fasners blut'gen Hort erstritt.

#### Frigga.

Ich sas wohl falsch. Doch bieses zweite Zeichen Kann mich nicht täuschen, denn ich weiß es sange, Daß Deiner in der Stunde der Entscheidung Die Offenbarung harrt. So opf're, Kind! Vielleicht steh'n alle Götter unsichtbar Um Dich herum und werden Dir erscheinen, Sobald der erste Tropsen Blutes rinnt.

## Brunbild.

3ch fürchte Nichts.

(Man bort Trompeten.)

## Triaga.

Trompeten!

# Brunhild.

Hörst Du sie

785 Zum ersten Mal?

#### Frigga.

Zum ersten Mal mit Angst.

Die Zeit des Distelköpsens ist vorüber, Und eh'rne Häupter steigen vor Dir auf.

#### Brunhild.

Heran! Heran! Damit ich Dieser zeige, Taß ich noch immer siegen fann! Als hier Ter See noch stammte, eilt' ich Euch entgegen, Und freundlich, wie ein Hund vor seinem Herrn Bei Seite springt, entwich das treue Feuer Bor mir und theilte sich nach links und rechts: Jest ist die Straße frei, doch nicht der Gruß.

Nun stoßt die Pforten auf und lagt sie ein! Wer auch erscheinen mag: sein Kopf ist mein! 795

790

#### Bweite Scene.

(Es geschieht; Siegfried, Bunther, Sagen und Bolter treten ein.)

## Brunhild.

Wer ist's, der heute sterben will?

Bist Du's?

## Siegfried.

Ich will nicht sterben, und ich will nicht werben, Auch thust Du mir zu viel der Ehre an, Mich vor dem König Gunther zu begrüßen, Ich bin hier nur sein Führer.

800

Brunhild (wendet fich gegen Gunther).

Alljo Du?

Und weißt Du, was es gilt?

810

325

#### Gunther.

Wohl weiß ich das!

## Siegfried.

Der Ruf von Deiner Schönheit drang gar weit, Doch weiter noch der Ruf von Deiner Strenge, Und wer Dir immer auch in's Auge schaut, Er wird es nicht im höchsten Rausch vergessen, Daß Dir der dunkle Tod zur Seite steht.

## Brunhild.

So ist's! Wer hier nicht siegt, der stirbt sogleich, Und seine Diener mit. Du lächelst d'rob?
Sei nicht zu stolz! Trittst Du auch vor mich hin, Als könntest Du den vollsten Becher Weins Dir unverschüttet über'm Haupte halten Und mich dabei betrachten, wie ein Vild:
Ich schwöre Dir's, Du fällst so gut, wie er.

Dir aber rath' ich, wenn Du hören kannst: Laß Dir von meinen Mägden doch die Necken Erst nennen, die von meiner Hand schon sielen, Vielleicht ist Mancher d'runter, der sich einst Mit Dir gemessen hat, vielleicht gar Einer,

Der Dich besiegt zu seinen Füßen sah!

## Sagen.

Der König Gunther ward noch nie besiegt.

## Sieafried.

Hod ragt sein Schloß zu Worms am Rhein empor, Reich ist sein Land an Zierden aller Art, Doch höher ragt er selbst noch vor den Recken, Und reicher auch an Ehren ist sein Haupt.

835

840

845

#### Sagen.

Die Hand her, Niederland! Das war ein Wort!

#### Bolfer.

Und war's Dir denn jo schwer, dies ode Land Und seine wüste Meeres=Ginsamfeit Freiwillig zu verlaffen und dem Rönig Hus Höll' und Racht zu folgen in die Welt? Es ift ja gar fein Land, das noch zur Erde Gehört, es ift ein preisgegeb'nes Riff, Das die Lebend'gen längst entsetzt verließen, Und wenn Du's liebst, so kannst Du es nur lieben, Weil Du als Lette d'rauf geboren bist! Dies Stürmen in den Lüften, dies Getofe Der Wellen, dies Gefeuch des Feuerbergs, Vor Allem aber diejes rothe Licht, Das von der Himmels=Wölbung niederrieselt, Alls strömt' es ab von einem Opfertisch. Ift fürchterlich und pagt nur für den Teufel: Man trinkt ja Blut, indem man Athem holt!

## Brunhild.

Was weißt denn Du von meiner Einsamfeit? Noch hab' ich Nichts aus Eurer Welt vermißt, Und fäme das dereinst, so holt' ich's mir, Verlaßt Euch d'raus, und braucht' es nicht geschenkt!

## Siegfried.

Sagt' idi's Euch nicht voraus? Zum Kampf! Zum Kampf! Du mußt sie mit Gewalt von hinnen führen! Jit es nur erst gescheh'n, so dankt sie's Dir.

## Brunhild.

Meinst Tu? Du fannst Dich täuschen. Wist Ihr denn, 850 Was ich Euch opfern soll? Ihr wist es nicht,

Und Keiner hat's gewußt. Bernehmt's zubor. Und fragt Euch, wie ich es vertheid'gen werde! Wohl steht die Beit hier still, wir fennen nicht Den Frühling, nicht den Sommer, noch den Serbst. 555 Das Jahr verändert niemals fein Geficht, Und wir find unveränderlich mit ihm. Doch, wenn auch Nichts von Allem hier gedeiht. Bas Gud entgegen wächf't im Stral ber Sonne, So reift dafür in unf'rer Racht, was Ihr 860 Mit nichten fäen oder pflanzen fönnt. Roch freu' ich mich des Kampfs, noch jauchze ich, Den übermüth'gen Teind zu überwinden, Der mir die Freiheit ranben will, noch ist Die Jugend, ist das schwellende Gefühl 365 Des Lebens mir genug, und eh' mich dieses Berlaffen fann, hat mich das Schickfal schon. Mit Wundergaben unsichtbar mich segnend. Bu seiner Sobenpriesterin geweiht.

# Frigga.

870 Wie wird ihr? War's genug an meinem Opfer?

# Brunhild.

Die Erde wird sich plötslich vor mir öffnen Und mir enthüllen, was sie birgt im Kern, Die Sterne droben werd' ich klingen hören Und ihre himmlische Musik versteh'n, Und noch ein drittes Glück wird mir zu Theil, Ein drittes, das sich gar nicht sassen läßt!

# Frigga.

Du bist's, Obin! Du hast ihr Ang' entsiegelt, Weil Dir zur Nacht ihr Ohr verschlossen war, Nun sieht sie selbst, was ihr die Norne spinnt!

885

890

895

900

905

### Brunhild (hoch aufgerichtet mit ftarren Augen).

Einst kommt der Morgen, wo ich, statt den Bären Bu jagen, oder auch die eingefror'ne Seeichlange zu erlösen aus der Saft, Damit fie den Planeten nicht zerpeitsche, Die Burg schon früh' verlasse. Muthig tummle Ich meinen Rappen, fröhlich trägt er mich, Auf einmal halt' ich ein. Der Boben vor mir Hat fich in Luft verwandelt! Schaudernd reiß' ich Das Roß berum. Auch hinter mir. Er ist Durchsichtig. Farb'ge Wolfen unter mir, Wie über mir. Die Mägde plaudern fort. Ich rufe: Seid Ihr blind, daß Ihr Nichts feht? Wir schweben ja im Abgrund! Sie erstaunen, Sie schütteln ihre Säupter still, fie brängen Sich dicht um mich berum. Doch Frigga flüstert: Ram Deine Stunde auch? Da mert' ich's erft! Der Erdball wurde zum Kristall für mich, Und was Gewölf mir ichien, war das Geflecht Der Gold= und Silberadern, die ihn leuchtend Durchfreugen bis jum Grund.

# Frigga.

Triumph! Triumph!

# Brunhild.

Ein Abend folgt. Nicht gleich. Vielleicht erst spät. Wir sißen hier beisammen. Plöglich fallen Die Mägde um, wie todt, das legte Wort Zerbricht in ihrem Mund, mich aber treibt's Zum Thurm hinauf, denn über mir erklingt's, Und jeder Stern hat seinen eig'nen Ton. Erst ist es bloß Musik für mich, doch wenn Der Morgen graut, so murml' ich, wie im Schlaß:

Der König ftirbt vor Nacht noch, und fein Cohn. Kann nicht geboren werden, er erstickt Im Mutterleib! Ich höre erst von Andern. 910 Daß ich's gesagt, und ahne selber nicht. Woher ich's weiß. Bald aber wird's mir flar. Und bald verbreitet sich's von Bol zu Bol. Dann zieh'n sie noch, wie jett, zu mir beran, Doch nicht mit Schwertern, um mit mir zu fämpfen. 915 Nein, demuthvoll, mit abgelegten Aronen, Um meine Träume zu behorchen und Mein Stammeln auszudeuten, denn mein Auge Durchdringt die Zufunft, und in Sänden halt' ich Den Schlüffel zu den Schätzen Diefer Welt. 920 So thron' ich schickfallos, doch schickfalkundig, Soch über Allen und vergesse gang. Daß mir noch mehr verheißen ift. Es rollen Jahrhunderte dahin, Jahrtausende, Ich ipur' es nicht! Doch endlich frag' ich mich: 425 Wo bleibt der Tod? Da geben meine Locken Mir Antwort durch den Spiegel, fie find schwarz Und ungebleicht geblieben, und ich rufe: Dieß ist das Dritte, daß der Tod nicht fommt! (Sie fintt gurud, die Magbe fangen fie auf.)

#### Frigga.

Was jag' ich noch? Und wär's der Balmung Schwinger: Jeht hätte sie den Schild auch gegen ihn! Er fällt, wenn sie ihn liebt und doch bekämpst, Und sie wird kämpsen, nun sie dieses weiß.

# Brunhild.

(richtet fich hoch wieber auf).

Ich sprach! Was war's?

### Frigga.

Mimm Deinen Bogen, Kind,

Dein Pfeil wird heute fliegen, wie noch nie, Das Andere nachher! 935

Brunhild (zu ben Reden).

Siegfried (gu Brunhild).

Du schwörst,

Uns gleich zu folgen, wenn Du unterliegst?

Brunhild (lacht).

Ich ichwör's!

### Siegfried.

So macht! Ich richt' indeg bas Schiff!

Brunbild (in Frigga im Abgehen).

Du gehst in den Trophäensaal und schlägst Dort einen neuen Ragel ein!

(su ben Recken)

Wohlan!

940

# Bweiter Act.

(Worms. Schloghof.)

## Erfte Scene.

Rumolt und Gifelher (einander begegnend).

# Gifelher.

Nun, Rumolt, foll ein Baum noch ftehen bleiben? Du führst ja Bochen lang schon Bälder ein

960

Und rüftest Dich so grimmig auf die Hochzeit,

#### Rumolt.

345 Ich mache mich darauf gefaßt, und fänd' ich Den Kessel irgendwo nicht recht gefüllt, So steckt' ich flugs den säum'gen koch hinein Und rührte mit dem Küchenjungen um.

#### Gifelber.

So bist Du denn des Ausgangs schon gewiß?

#### Rumolt.

950 Ich bin's, weil Siegfried wirbt. Wer unterwegs Zwei Königsföhne fängt und uns sie schickt, Als ob es aufgescheuchte Hasen wären, Der nimmt's wohl auch mit Teuselsweibern auf.

#### Gifelher.

Da hast Du Recht. Wir haben gute Pfänder Un diesem Lüdegast und Lüdeger!
Mit einem Heer gedachten sie zu kommen,
Wie nie Burgund ein gleiches noch geseh'n,
Und als Gesang'ne stellten sie sich ein,
Die nicht einmal des Hüters mehr bedursten:
Koch' zu, Gesell, an Gästen sehlt's Dir nicht!

Da ist der Jäger!

#### Gerenot.

Aber nicht mit Wild!

Ich war auf unf'rem Thurm und sah den Rhein Mit Schiffen, wie bedeckt.

#### Rumolt.

Das ift die Braut!

Da lass ich gleich zur Stunde Alles schlagen, Was brummt und brüllt und blött und grunzt im Hos, 965 Damit sie's in der Ferne schon vernimmt, Wie sie empsangen werden soll!

(Es wird geblafen.)

#### Gerenot.

Bu fpät!

#### Bweite Scene.

Siegfried (tritt mit Wefolge auf).

Da bin ich wieder!

#### Gifelher.

Ohne meinen Bruder?

# Siegfried.

Sei ruhig! Als sein Bote steh' ich hier! — Doch nicht; um Dir die Melbung auszurichten! Sie geht an Deine Mutter, und ich hosse, Daß ich auch Deine Schwester sehen darf.

# Gifelher.

Das follst Du, Degen, benn wir schulben Dir Den Dank noch für die beiden Dänenprinzen.

# Siegfried.

Ich wollte jett, ich hätt' sie nicht geschickt.

#### Gifelher.

Waxum? Du konntest uns nicht besser zeigen, Was wir an Deinem Arm gewonnen haben, Denn wahrlich, schlechte Männer waren's nicht. . 970

# Siegfried.

Mag sein! Doch hätte ich das nicht gethan, So hätt' vielleicht ein Bogel das Gerücht Verbreitet, daß sie mich erschlagen hätten, Dann fragt' ich nun: wie nahm Kriemhild es auf?

#### Gifelher.

Sie nüten Dir auch so genug bei uns! Daß man sich die Metalle und bas Erz Durch tücht'ge Schläge zur Trompete rundet. 985 Das hab' ich längst gewußt, von Menschen war's Mir aber unbefannt, und diese Beiden Beweisen, was ein Schmied, wie Du, vermag. Sie lobten Dich - wenn Du's vernommen hatteft. Du wärst noch heute roth! Und das nicht bloß 990 Hus Klugheit, die den Teind wohl öfter preif't. Weil fie die Schmach der eig'nen Riederlage Dadurch vergoldet, nein, aus wahrer Luft. Doch hörst Du das am besten von Kriembild. Die gar nicht müde ward, sie auszufragen: 995 Da fommt fie her.

#### Dritte Scene.

Ute und Rriemhild (treten auf).

# Siegfried.

Ich bitte Dich!

# Gijelher.

Was ist?

# Siegfried.

Nie wünscht' ich meinen Bater noch herbei, Daß er mir sage, wie ich fämpsen solle, Doch meine Mutter könnt' ich heute brauchen, Um sie zu fragen, wie man reben muß.

1000

#### Gifelher.

Gieb mir die Hand, wenn Du so blöde bist. Man nennt mich hier das Kind. So mag man sehen, Wie dieses Kind den Löwen führt!

(Er führt Siegfried ben Frauen gu.)

Der Keld

Mus Miederland!

### Siegfried.

Erschreckt nicht, edle Frauen, Daß ich's allein bin.

#### Ilte.

Tapf'rer Siegfried, nein! Das thun wir nicht, Du bist der Recke nicht, Der übrig bleibt, wenn alle Andern sallen, Damit das Unglück einen Boten hat. Du meldest mir die neue Tochter an Und Kriemhild ihre Schwester.

# Siegfried.

Königin,

1010

1005

Zo ift's!

## Gijelher.

So ist's! Nichts weiter? Und auch das Noch schwer heraus gebracht? Misgönnst Du sie Dem König, meinem Bruder, oder hast Du, Es ist bis jett fein Beispiel zwar befannt, Im Kamps die Zunge Dir verstaucht? Doch nein, Du brauchtest sie vorhin ja slink genug, Us Du mir von Brunhildens braunen Augen Und schwarzem Haar erzähltest.

1025

1030

# Siegfried.

Glaubt es nicht!

#### Gijelher.

Er hebt, um es mit Nachdruck abzuläugnen, Noch drei von seinen Fingern auf, und schwört Zu Blau und Blond.

#### Hte.

Dieß ist ein arger Schalk, Der zwischen Birk' und Haselstande steht: Der Ruthe seiner Mutter längst entwachsen, Hat er des Baters Gerte nie gespürt Und ist so übermüthig, wie ein Füllen, Das Nichts vom Zaum und von der Peitsche weiß. Bergieb ihm, oder zücht'ge ihn!

# Siegfried.

Das mögte Gefährlich sein! Ein wildes Füllen zäumen Ist schwer, und Mancher hinkt beschämt davon,

Bevor er es besteigen fann!

#### IIte.

So geht

Er wieder ohne Strafe aus!

# Gifelher.

Zum Dank

Will ich Dir was verrathen.

# Kriemhild.

Gifelher!

#### Gifelher.

Haft Du was zu verbergen? Fürchte Nichts! Ich fenne Dein Geheimniß nicht und blase Von Deinen Kohlen feine Asche ab.

1035

Ilfe.

Was ist es denn?

# Gijelher.

Jetzt hab' ich's selbst vergessen! Wenn eine Schwester plötzlich so erröthet, So denkt man doch als Bruder d'rüber nach Und fragt sich nach dem Grund. Ei nun, gleich viel! Mir fällt's wohl noch vor'm Sterben wieder ein, Und dann erfährt er's gleich.

1040

### Siegfried.

Du magst wohl spotten, Denn ich vergesse meinen Austrag ganz, Und eh' ich Euch noch in die Sonntagskleider Getrieben habe, hört Ihr die Trompeten, Und Gunther zieht mit seiner Braut hier ein!

1045

### Gifelher.

Siehst Du den Küchenmeister denn nicht rennen? Dem hat Dein Kommen schon genug gesagt! Doch helf' ich ihm!

(Er geht gu Rumolt.)

# Kriemhild.

So edlem Boten dürfen

Wir feine Gabe bieten!

### Siegfried.

Doch! D doch!

#### Ariembild

(neftelt an einer Spange und läßt babei ihr Tuch fallen).

#### Siegfried (haicht nach bem Tuch).

1050 Und diese sei's!

#### Rriemhild.

Die giemt nicht Dir, noch mir!

# Siegfried.

Aleinodien sind mir, was den Andern Staub, Aus Gold und Silber kann ich Häuser ban'n, Doch sehlt mir solch ein Tuch.

#### Kriemhild.

So nimm es hin.

Ich hab' es selbst gewirkt.

### Siegfried.

Und giebst Du's gern'?

# Kriemhild.

1055 Mein edler Siegfried, ja, ich geb' es gern'!

#### Ilte.

Doch nun ersaubt — es wird auch Zeit für uns!

# Bierte Scene.

## Siegfried.

So steht ein Roland da, wie ich hier stand! Mich wundert's, daß kein Spatz in meinem Haar Genistet hat.

#### Biinfte Scene.

Der Raplan (tritt heran).

Berzeiht mir, edler Recke, Aft Brunhild benn getauft?

### Siegfried.

Sie ist getauft!

1060

#### Raplan.

So ift's ein driftlich Land, aus dem fie fommt?

# Siegfried.

Man ehrt das Kreuz.

Raplan (tritt wieber gurud).

Man ehrt's wohl so, wie hier,

Wo man sich's neben einer Wodans-Siche Gefallen läßt, weil man nicht wissen kann, Db ihm kein Zauber inne wohnt, so wie Der srömmste Christ ein Gögenbild noch immer Nicht leicht zerschlägt, weil sich ein letzter Rest Der alten Furcht noch leise in ihm regt, Wenn er es gloßen sieht.

1065

### Sediste Scene.

(Fanfaren, Brunhild, Frigga, Gunther, Sagen, Bolfer. Gefolge. Ariemhild und Ute aus der Burg ihnen entgegen.)

# Gunther.

Da ist die Burg, Und meine Mutter naht mit meiner Schwester, Dich zu begrüßen.

1070

#### Boffer.

(zu Brunhild, mahrend die Frauen fich entgegen ichreiten). Sind die fein Gewinn?

#### Sagen.

Siegfried, ein Wort mit Dir! Dein Rath mar schlecht.

#### Sieafried.

Mein Rath war schlecht? Ist sie nicht überwunden? Steht sie nicht da?

#### Sagen.

Was ist damit erreicht?

# Siegfried.

1075 Ich denke, Illes.

#### Sagen.

Nichts! Wer ihr den Kuß Nicht rauben fann, der wird sie nimmermehr Bewältigen, und Gunther kann es nicht.

# Siegfried.

Hat er's versucht?

1080

1085

# Hagen.

Bürd' ich benn sonst wohl reben? Vorher! Im Angesicht ber Burg. Sie sträubte Sich Ansangs, wie es einer Magd geziemt, Und wie sich uns're Nätter sträuben mogten, Doch, als sie mertte, daß ein Daumendruck Genügte, um den Freier sort zu schnellen, Da ward sie toll, und als er doch nicht wich, Ergriff sie ihn und hielt ihn, uns und ihm Jur em'gen Schmach, mit vorgestrecktem Arm Beit in den Rhein hinaus.

#### Siegfried.

Gin Tenfelsweib!

Sagen.

Was schiltst Du? Hilf!

1100

1105

Dou ...

### Siegfried.

Ich dente, wenn der Priester

Sie erft verband -

#### Hagen.

Wär' nur die Alte nicht, Die Magd, die sie begleitet. Diese späht Und fragt den ganzen Tag und sitzt bei ihr, Wie ihr Verstand von Siedzig oder Achtzig! Die fürcht' ich mehr, als sie!

Ute (au Rriem hild und Brunhild).

So liebt Guch denn

Und laßt den Ning, den Eure Arme jeht Im ersten Herzensdrang geschlossen haben, Allmälig sich zu einem Kreis erweitern, In dem Ihr Euch mit gleichem Schritt und Tritt Und gleicher Lust um einen Punct bewegt. Ihr werdet's besser haben, als ich selbst, Denn, was ich meinem Herrn nicht sagen durste, Das mußt' ich ganz verschlucken, und so konnt' ich Zum Wenigsten nicht klagen über ihn.

# Kriembild.

Wir wollen Schwestern werden.

# Brunhild.

Euretwegen Mag Euer Sohn und Bruder noch vor Nacht Das Zeichen, das zu seiner Magd mich stempelt, Mir auf die Lippen drücken, denn ich vin Noch ungebrannt, wie ein zu junger Baum, Auch hielt' ich mir, wenn Ihr sie nicht versüßtet, Die Schmach, die mich bedroht, wohl ewig fern.

1120

#### life.

1110 Du sprichst von Schmach?

#### Brunhild.

Bergebt mir dieses Wort, Doch sprech' ich, wie ich fühle. Ich bin fremd In Surer Welt, und wie die meine Euch Erschrecken würde, wenn Ihr sie beträtet, So ängstigt mich die Eurige. Mir däucht, Ich hätt' hier nicht geboren werden können Und soll hier leben! — Ist der Himmer So blau?

#### Ariemhild.

Nicht immer. Doch die meiste Zeit.

# Brunhild.

Wir kennen gar kein Blau, als das des Auges, Und das nur im Verein mit rothem Haar Und einem Mischgesicht! Und ist es immer So still hier in der Lust?

#### Kriemhild.

Zuweilen steigen Auch Wetter auf, dann wird's bei Tage Nacht, Und Blit und Donner rasen.

#### Brunhild.

Käme das

Nur heute noch! Mir wär's, wie Heimathsgruß. In Ich kann mich nicht an so viel Licht gewöhnen, Es thut mir weh', mir ist's, als ging ich nackt, Uls wäre kein Gewand hier dicht genug! — Das sind wohl Blumen? Roth und gelb und grün!

#### Rriembild.

Du jahft fie nie und fennst die Farben doch?

#### Brunhild.

Wir haben Edelsteine aller Art, Nur weiße nicht und schwarze, aber weiß Ist meine eig'ne Hand und schwarz mein Haar.

# Ariembild.

So weißt Du Nichts vom Duft!
(Sie pflückt ihr ein Beilchen.)

#### Brunhild.

D der ist schön! Und diese kleine Blume haucht ihn aus, Die einz'ge, die mein Auge nicht bemerkte? Der mögt' ich einen süßen Namen geben,

Doch hat sie wohl schon einen.

#### Kriemhild.

Reine ist

Demüthiger, als sie, und feine hätte Dein Fuß so leicht zertreten, denn sie scheint Sich fast zu schämen, mehr zu sein, als Gras, So ties versteckt sie sich, und dennoch schmeichelt Sie Dir die ersten sansten Worte ab. Sei sie Dir denn ein Zeichen, daß sich Manches Vor Deinem Blick hier noch verbergen mag, Was Dich beglücken wird.

# Brunhild.

Ich hoff's und glaub's! — Doch thut's auch noth! Du weißt nicht, was es heißt, Ein Weib zu sein und doch in jedem Kampf Den Mann zu überwinden, und die Kraft, 1130

1135

1140

1160

Die ihn verläßt, aus dem verströmten Blut,

Das Dir entgegen dampft, durch's bloße Athmen
In Dich zu trinken! Immer stärker Dich
Zu fühlen, immer muthiger, und endlich,
Wenn Du des Siegs gewisser bist, als je —

(in plöhlicher Wendung)

Frigga, ich frag' Dich noch einmal! Was war's, Was sah und sprach ich vor dem testen Kamp?

#### Frigga.

Du scheinst im Beist bies Land geseh'n zu haben.

Brunhild.

Dies Land!

Frigga.

Und warst entzückt.

Brunhild.

Ich war entzückt! -

Doch Deine Augen flammten.

Frigga.

Weil ich Dich

So glücklich jah.

Brunhild.

Und diese Recken schienen

Mir weiß, wie Schnee.

Frigga.

Sie waren's schon vorher.

Brunhild.

Warum verhehltest Du's mir benn jo lange?

# Frigga.

Es ward mir selbst erst diese Stunde flar, 280 ich vergleichen kann.

#### Brunbild.

Wenn ich entzückt Gewesen bin, als ich dies Land erblickte, So muß ich's wieder werden.

# Frigga.

Zweifle nicht.

# Brunhild.

Es fommt mir boch jo vor, als hätte ich Bon Sternen und Metallen —

# Frigga.

Auch, ja wohl!

Du sprachst, die Sterne funkelten hier heller, Doch Gold und Silber wären dafür blind.

# Brunhild.

Gi jo!

Frigga (gu Sagen).

Micht wahr?

# Hagen.

Ich hab' nicht d'rauf gehört.

### Brunhild.

Ich bitt' Euch Alle, nehmt mich für ein Kind, Ich werde schneller wachsen, wie ein and'res, Doch bin ich jest nicht mehr.

(zu Frigga)

Das also war's?

1165

# Frigga.

Das war's!

#### Brunbild.

So ist's ja gut! So ist's ja gut! —

Ute (gu bem heran getretenen Gunther).

Mein Sohn, wenn sie zu herb ist gegen Dich, Laß ihr nur Zeit! Bei dem Geschrei der Krähen Und Raben, das sie hörte, konnte sich Ihr Herz nicht öffnen, doch es wird gescheh'n Bei Lerchenrus und Nachtigallenschlag.

#### Hagen.

2180 So spricht der Spielmann, wenn er's Fieber hat Und junge Hunde streichelt. Sei's darum. Der Jungfrau gönne Zeit, sich zu besinnen, Die Fürstin aber halte gleich beim Wort. Sie ist die Deine durch das Necht der Wassen, 2185 So greise zu!

(221111

Raplan!

(ichreitet voran)

#### Gunther.

Ich folg' Dir gern'!

#### Siegfried.

Salt, Gunther, halt, was haft Du mir gelobt?

#### Gunther.

Kriemhild, darf ich den Gatten für Dich wählen?

#### Ariembild.

Mein Herr und Bruder, füg' es, wie Du magit!

### Gunther (311 11 te).

Ich habe keinen Widerspruch zu fürchten?

#### life.

Du bist der König, ich bin Magd, wie sie!

#### Gunther.

So bitt' ich Dich inmitten meiner Sippen: Löf' einen Gid für mich und fie, und reiche Dem edlen Siegfried Deine Hand.

# Siegfried.

3ch fann

Nicht reden, wie ich mögte, wenn ich Dir In's Antlit febe, und von meinem Stottern Haft Du vorhin wohl schon genug gehabt, D'rum frag' ich Dich, wie jeder Jäger fragt, Nur, daß ich nicht dabei vom Sut die Federn Herunter blase: Jungfrau, willst Du mich? Doch, daß Dich nicht die Ginfalt felbst besteche, Und Du nicht völlig unberathen feist, So laß Dir noch vor Ja und Rein vermelden, Wie meine Mutter mich zu schelten pflegt. Sie jagt, ich sei zwar start genug, die Welt Mir zu erobern, aber viel zu dumm. Den fleinsten Maulwurfshügel zu behaupten, Und wenn ich nicht die Augen selbst verlöre. So läg's allein an der Unmöglichkeit. Auch magit Du ihr das Gine willig alauben. Das And're aber werd' ich widerlegen, Denn wenn ich Dich nur erst erobert habe. So joll man feh'n, wie ich behaupten fann! Nun denn, noch einmal: Kriemhild, willst Du mich?

1195

1190

1200

1205

#### Rriembild.

Du lächelst, Mutter! D, ich habe nicht Vergessen, was ich träumte, und der Schauder Jit nicht entstoh'n, er warnt mich mehr, als je, Doch eben darum sag' ich muthig: Ja!

Brunhild (tritt zwijden Kriemhild und Siegfrieb. Kriemhild!

#### Rriembild.

Was willst Du?

### Brunhild.

Mich als Schwester Dir

Beweisen!

1220

#### Kriemhild.

Jett? Worin?

Brunhild (gu Giegfrieb).

Wie darfst Du's wagen,

Die Hand nach ihr, nach einer Königstochter, Nur auszustrecken, da Du doch Basall Und Dienstmann bist!

Siegfried.

Wie?

Brunhild.

Ramst Du nicht als Führer

Und gingst als Bote?

(su Gunther)

Und wie fannst Du's dulden

Und unterstützen, daß er's thut?

Gunther.

Er ist

1225 Der Erste aller Recken!

#### Brunhild.

Dafür weif' ihm

Den ersten Plats an Deinem Throne an.

#### Gunther.

Er ist an Schätzen reicher, als ich selbst!

#### Brunhild.

Pfui! Giebt ihm das ein Recht auf Deine Schwester?

#### Gunther.

Er hat mir tausend Feinde schon erschlagen.

### Brunhild.

Der Held, der mich besiegte, dankt ihm das?

### Gunther.

Er ist ein König, wie ich selbst.

### Brunhild.

Und stellte

Doch zu den Anechten sich?

# Gunther.

Dies Räthsel will ich

Dir lösen, wenn Du mein geworden bist!

### Brunhild.

Nie werd' ich's, eh' ich Dein Geheimniß weiß.

#### Ilte.

So willst Du mich durchaus nicht Mutter nennen? Verschieb es nicht zu lange, ich bin alt, Auch trug ich manches Leid! 1235

#### Brunhild.

Ich folge ihm

Bur Kirche, wie ich schwur, und werde Dir Mit Freuden Tochter, aber ihm nicht Weib.

Hagen (zu Frigga).

1240 Beschwicht'ge sie!

### Frigga.

Was braucht es mein dazu? Wenn er sie einmal überwunden hat, So'wird's ihm auch das zweite Mal gelingen, Doch ist's ein Necht der Magd, daß sie sich sträubt.

Siegfried (Ariemhild bei ber hand faffenb).

Daß ich mich gleich als König hier erweise, So schenk' ich Dir den Nibelungenhort. Und nun zu meinem Recht und Deiner Pflicht. (Er tüßt.sie.)

Sagen.

Zum Dom!

1245

Frigga.

Hat er den Nibelungenhort?

Hagen.

Du hörst. Trompeten!

Frigga.

Auch die Balmung-Klinge?

Hagen.

Warum nicht? Holla, blaf't die Hochzeit ein! (Rauschenbe Musik. Alle ab)

#### Siebente Scene.

(Halle. Truch's und Bulf treten auf. Zwerge tragen Schätze über die Bühne.)

Truchs.

Ich steh' zu Kriemhild.

Wulf.

So? Zu Brunhild ich.

1250

Truchs.

Warum, wenn's Dir beliebt?

Wulf.

Wie brächtest Du

Dein Lanzenspiel zusammen, wenn wir Alle Dieselbe Farbe hielten?

Truchs.

Diesen Grund

Muß ich Dir gelten lassen, aber soust Wär's Tollheit.

Wulf.

Ho! Das jag' nur nicht zu laut,

Denn Viele giebt's, die zu der Fremden schwören.

Truchs.

Es ist ein Unterschied, wie Tag und Nacht.

Wulf.

Wer längnet das? Doch Mancher siebt die Nacht! (zeigt auf die Zwerge)

Was schleppen die?

Truchs.

Ich dent', es ist der Hort,

Denn Siegfried hat ihn von den Ribelungen,

1260

1270

1275

Alls er sie zum Geleit hieher entbot, Gleich mit herauf gebracht, und wie ich höre, Ist er zum Witthum für Kriemhild bestimmt.

#### Wulf.

Unholde, diese Zwerge! Hohl im Mücken! Kehr' Einen um, so liegt ein Backtrog da.

#### Truchs.

Sie hausen auch ja mit dem Wurm-Geschlecht Im Bauch der Erde und in Berges-Höhlen, Und sind des Maulwurfs Bettern.

#### Wulf.

Alber start!

#### Truchs.

Und flug! Der braucht nach der Alraunen-Burzel Richt mehr zu späh'n, der die zu Freunden hat.

Wulf (zeigt auf bie Schäte).

Wer das besitzt, braucht alle Beide nicht.

# Truchs.

Ich mögt' es kaum. Es ist ein altes Wort, Daß Zaubergold noch durstiger nach Blut, Als ausgebörrter Schwamm nach Wasser ist; Auch führen diese Nibelungen=Recken Gar wunderliche Reden.

#### Wulf.

Was war es doch? Ich hab's nur halb gehört.

#### Truchs.

Ein Rabe hat sich auf das Gold gesetzt, Alls man's zum Schiff hinunter trug, und so Geträchzt, daß Siegfried, weil er ihn verstand, Sich erst die Ohren zugehalten und Gepfiffen, dann nach ihm mit Edelsteinen Geworfen, und zuletzt, weil er nicht wich, Sogar den Speer geschleudert haben soll!

1280

#### Wulf.

Das will was heißen! Denn er ist im Grunde So janst, als tapfer.

1285

(Es wird geblasen.)

Horch, das gilt auch uns!

Sie sammeln sich. Sie Brunhild!

#### Truchs.

Ariemhild hie!

ab. Unbere Reden, die sich inzwischen gesammelt haben, schließen sich an und wiederhosen den Ruf. Es wird nach und nach duntel.)

# Adite Scene.

Sagen und Siegfried (treten auf).

### Siegfried.

Was willst Du, Hagen? Warum winkst Du mich Hinweg von dem Bankett? Ich werde nie So wieder sitzen, wie ich heute sitze, So gönnt mir doch den Tag, ich hab's ja wohl Um Euch verdient.

1290

# Hagen.

Es giebt noch mehr zu thun.

### Siegfried.

Berschiebt's auf Morgen! Die Minute gilt Mir heut' ein Jahr, ich kann die Worte zählen,

1305

1310

Die ich mit meiner Braut gesprochen habe, So laßt mir doch den Abend für mein Weib.

#### Sagen.

Verliebte und Verauschte störte ich Noch niemals ohne Noth. Es hilft Dir Nichts, Taß Du Dich sträubst, Du mußt. Was Brunhild sprach, Haft Du gehört, und wie sie Hochzeit hält, Siehst Du ja wohl, sie sitht bei Tisch und weint.

#### Siegfried.

Rann ich es ändern?

#### Sagen.

Daß sie halten wird, Was sie gelobte, ist nicht zweiselhaft, Und daß die Schande unauslöschlich wäre, Noch weniger! Dieß leuchtet Dir doch ein?

# Siegfried.

Was jolgt daraus?

#### Sagen.

Daß Du sie band'gen mußt!

#### Siegfried.

36)?

#### Hagen.

Hor mich an! Der König geht mit ihr In's Schlafgemach. Du folgst ihm in der Kappe. Er fordert, eh' sie sich das Tuch noch lüstet, Mit Ungestüm den Kuß. Sie weigert ihn. Er ringt mit ihr. Sie lacht und triumphirt. Er löscht, als wär's von ungefähr, das Licht Und rust: So weit der Spaß und nun der Ernst, Hier wird es anders geh'n, als auf dem Schiff! Dann pacift Du sie und zeigst ihr so den Meister, Bis sie um Gnade, ja um's Leben sleht. Ist das gescheh'n, so läßt der König sie Zu seiner unterthän'gen Magd sich schwören, Und Du entsernst Dich, wie Du kamst!

1315

### Gunther.

Bift Du

Bereit, mir diesen Dienst zu leisten? Ich ford're niemals einen mehr von Dir.

1320

#### Sagen.

Er wird und muß. Er hat es angefangen, Wie follt' er's nicht auch enden?

# Siegfried.

Wollt' ich auch, Und wahrlich, Ihr verlangt ein Stück von mir, Das ich wohl auch an einem andern Tage, Us an dem Hochzeitstag, Euch weigern dürste, Wie könnt' ich nur? Was sagt' ich zu Kriemhild? Sie hat schon jetzt so viel mir zu vergeben, Daß mir der Boden unter'm Fuße brennt; Wollt' ich den Fehl noch einmal wiederholen, So könnte sie's im Leben nicht verzeih'n.

1325

1330

#### Sagen.

Wenn eine Tochter von der Mutter scheidet, Und aus dem Zimmer, wo die Wiege stand, In's Brautgemach hinüber schreiten soll, So giebt es einen langen Abschied, Freund! Die Zeit reicht hin für Dich und also — Topp!

Brunhild ist jest ein angeschossones Wild, Wer wird es mit dem Pfeil so lausen lassen, Ein edler Jäger schickt den zweiten nach. Berloren ist verloren, hin ist hin, Die stolze Erbin der Balthrien Und Nornen liegt im Sterben, tödt' sie ganz, Dann lacht ein munt'res Weib uns morgen an, Das höchstens spricht: ich habe schwer geträumt!

#### Siegfried.

1345 Ich weiß nicht, was mich warnt.

#### Sagen.

Du dentst, Frau Ute Jst fertig, eh' Du selbst! Verlaß Dich d'rauf, Sie rust Kriemhild nach Segen und Umarmung Noch drei Mal wieder um!

# Siegfried.

Und bennoch: Rein!

### Hagen.

Bas? Benn in diesem Augenblick ein Bote Erichiene und Dir melbete, Dein Bater 1350 Läg' auf ben Tod barnieder, riefest Du Nicht gleich nach Deinem Roß, und triebe Dich Dein Weib nicht selbst hinauf? Run fann ein Bater Doch felbst als Greis genesen, doch die Ehre, Ginmal erfrankt, und dann nicht rasch geheilt, 1355 Steht niemals wieder von den Todten auf. Und eines Königs Chre ift der Stern, Der alle seine Recken mit beleuchtet Und mit verdunkelt! Weh' dem Zanderer, Der ihm nur Ginen seiner Stralen raubt. 1360 Bermögte ich's, fo bat' ich Dich nicht länger,

Ich that' es felbst und ware stolz darauf, Doch Zauberfünste haben's angesangen, Und Zauberfünste müssen's nun auch enden: So thu's denn! Soll ich fnie'n?

### Siegfried.

Ich thu's nicht gern!

1365

Wer hätt' sich das gedacht! Und dennoch lag's So nah'! D, drei Mal heilige Natur! Mich widert's, wie noch nie in meinem Leben, Doch was Du sagst, hat Grund, und also sei's.

#### Gunther.

Ich gebe meiner Mutter einen Wint -

1370

#### Sagen.

Nein! Nein! Kein Weib! Wir steh'n allhier zu Dreien Und haben, hoff' ich, feine einz'ge Junge, Der Vierte in uns'rem Bunde sei der Tod!

(Mile ab)

# Dritter Act.

(Morgen. Schloghof. Un der einen Seite der Dom.)

## Grfte Scene.

Rumolt und Dantwart (treten gerüftet auf).

### Rumolt.

Drei Todte!

### Danfwart.

Nun, für gestern war's genug, Es war ja nur ein Borspiel! Heute wird's Wohl anders fommen.

#### Rumolt.

Diese Nibelungen Sind mit den Todtenhemden gleich verseh'n, Ein Jeder führt es bei sich, wie sein Schwert.

#### Danfwart.

Man hat im Norden wunderliche Bräuche,

Denn, wie die Berge wilder werden, wie
Die munt'ren Eichen düstern Tannen weichen,
So wird der Mensch auch finst'rer, bis er endlich
Sich ganz verliert, und nur das Thier noch haus't!
Erst kommt ein Bolk, das nicht mehr singen kann,

Un dieses gränzt ein and'res, das nicht lacht,
Dann solgt ein stummes, und so geht es sort.

#### Bweite Scene.

(Mufit. Großer Bug. Bulf und Truch's unter ben Reden.)

Rumolt (indem er fich mit Dankwart anschließt). Wird Hanen jeist zufrieden sein?

#### Danfmart.

Ich dent's!

Das ist ein Ausgebot, wie für den Krieg! Doch hat er recht, denn diese Königin Braucht and're Morgenlieder, als die Lerche Sie hören läßt, die in der Linde pfeist!

# Dritte Scene.

Siegfried (ericheint mit Rriemhild).

Rriemhild (auf ihr Gewand beutenb).

Nun? Dankst Du's mir?

# Siegfried.

Ich weiß nicht, was Du meinst.

### Ariemhild.

Sieh mich nur an!

# Siegfried.

Ich dank' Dir, daß Du bist, Daß Du so lächelst, daß Du blaue Augen Und feine schwarze hast —

### Ariemhild.

Du lobst den Herrn In seiner Magd! Du Thor, hab' ich mich selbst Geschaffen, und die Augen, die Du rühmst, Mir ausgesucht?

# Siegfried.

Die Liebe, dünkt mich, könnte So seltsam träumen! Ja, an einem Morgen, Wo Alles mailich sunkelte, wie heut', Haft Du die beiden hellsten Tropsen Thaus, Die an den beiden blau'sten Glocken hingen, Dir weg gehascht, und trägst seitdem den Himmel Zwiesach im Antlit.

# Rriemhild.

Lieber dank's mir doch, Daß ich als Kind so tlug gefallen bin, Denn diese Augen waren arg bedroht, Als ich mir hier die Schläse zeichnete.

### Siegfried.

Lag mich die Narbe füssen!

1400

1395

#### Ariembild.

Sitiger Argt,

Berschwende Deinen Balsam nicht, die Bunde 3st längst geheilt! Nein, weiter!

# Siegfried.

Mun, jo danke

Ich Deinem Mund —

#### Ariembild.

Mit Worten?

Siegfried (will fie umarmen).

Darf ich jo?

Ariemhild (weicht gurud).

Glaubst Du, ich ford're auf?

# Siegfried.

Mit Worten denn

Für Worte! Nein, für Süßeres, als Worte, Für Dein Gelispel holder Heimlichkeiten, Dem Dhr so föstlich, wie Dein Kuß der Lippe, Und für die Heimlichkeiten selbst, für's Lauschen Am Fenster, als wir in die Wette warsen, D, hätte ich's geahnt! und für Dein Höhnen Und Spotten —

# Kriemhild.

Um mit Ehren zu verweilen,
1420 Nicht wahr, so legit Du's aus? Wie boshaft, Freund!
Das sagt' ich Dir im Dunkeln! Willst Du seh'n,
Ob ich erröthe, wenn Du's jetzt bei Tage
Mir wiederholst? Mein Blut ist gar zu dumm,
Es steigt und fällt zu rasch, und meine Mutter

Vergleicht mich oft mit einem Rosenstock, Der Roth und Weiß auf Einem Stengel trägt. Sonst hätt'st Du Nichts von alledem ersahren, Doch fühlt' ich's wohl, wie meine Wangen brannten, Als mich mein Bruder gestern Morgen neckte, Da mußt' ich Dir die Missethat gesteh'n!

1430

1425

### Siegfried.

Daß der den besten Hirsch noch heute träfe!

#### Kriemhild.

Und ihn versehlte! Ja! Das wünsch' ich auch. — Du bist wohl Einer, wie mein Ohm, der Tronjer, Der einen neuen Rock, den man ihm stickt Und heimlich vor sein Bette legt, nur dann Bemerkt, wenn er zu eng gerieth?

1435

### Siegfried.

Warum?

### Kriemhild.

Du siehst nur das, was Gott und die Natur An mir gethan, mein eigenes Berdienst Entgeht Dir, das beginnt erst bei den Kleidern, Und nicht einmal der Gürtel fällt Dir auf.

1440

### Siegfried.

Nun, der ist bunt! Doch sieber mögt' ich noch Den Regenbogen um den Leib Dir winden, Mir däucht, der past zu Dir und Du zu ihm.

# Kriemhild.

Bring mir ihn nur zur Nacht, so wechste ich, Doch wirf ihn nicht so hin, wie diesen andern, Ich hätte Dein Geschenk fast überseh'n!

# Siegfried.

Was redest Du?

#### Rriemhild.

Wenn nicht die Steine wären, So läge er wohl jest noch unter'm Tisch, Doch Fener kann sich freilich nicht verstecken.

# Siegfried.

1450 Der wär' von mir?

#### Rriemhild.

Gewiß!

#### Sieafried.

Kriemhild, Du träumst!

#### Rriemhild.

Ich fand ihn in der Kammer.

# Siegfried.

Deine Mutter

Wird ihn verloren haben!

#### Rriemhild.

Meine Muttter!

D nein, ich kenne ihren Schmuck! Ich dachte, Er stamme aus dem Nibelungenhort, Und legt' ihn eilig an, Dich zu erfreu'n!

# Siegfried.

Das dant' ich Dir, allein ich kenn' ihn nicht!

Rriemhild (nimmt ben Gürtel ab).

Dann mach' der gold'nen Borte wieder Platz, Die du bedeckst! Ich war schon ganz geschmückt Und schnallte ihn nur über, um die Mutter

Und Dich zugleich zu ehren, denn die Borte Ift von der Mutter!

Siegfried.

Das ist wunderlich! —

Du fand'st ihn an der Erde?

Ariemhild.

Ja!

Siegfried.

Berknüllt?

Ariemhild.

Siehst Du, daß Du ihn kennst! Der zweite Spaß Gelang Dir, wie der erste, und ich habe Zwiefache Müh'!

Sie will ben Gürtel wieber umichnallen.)

Siegfried.

Um Gottes Willen, nein!

1465

Kriemhild.

Ist das Dein Ernst?

Siegfried (für fich).

Gie suchte mir die Sande

Bu binden.

Kriemhild.

Lachst Du nicht?

Siegfried (für fich).

Da ward ich wüthend

Und brauchte meine Araft.

Kriemhild.

Noch immer nicht?

Siegfried (für fich).

Ich rif ihr Etwas weg!

Ariemhild.

Bald werd' ich's glauben.

Siegfried (für fich).

Das pfropft' ich, weil sie wieder darnach griff, Mir in den Busen, und — — Gieb her, gieb her, Kein Brunnen ist so tief, den zu verbergen, Gin Stein daran, und in den Rhein hinab!

Kriemhild.

Siegfried!

Siegfried.

Er ift mir dann entfallen! - Gieb!

Kriemhild.

1475 Wie fam er denn in Deine Hand?

Siegfried.

Dieß ist

Ein furchtbar unglückseliges Geheimniß, Berlange feinen Theil baran.

Kriemhild.

Du haft

Mir doch ein größ'res anvertraut, ich fenne Die Stelle, wo der Tod Dich treffen fann.

Siegfried.

1480 Das hüte ich allein!

Kriemhild.

Das and're hüten

Wohl Zwei!

## Siegfried (für fich).

Verflucht! Ich eilte mich zu sehr!

Rriemhild (bededt fich das Geficht).

Du schwurst mir Etwas! Warum that'st Du das? Ich hatt' es nicht verlangt.

# Siegfried.

Bei meinem Leben,

Ich habe nie ein Weib erfannt!

Ariembild (halt ben Gurtel in die Sohe).

## Siegfried.

Ich wurde

Damit gebunden!

#### Rriemhild.

Wenn's ein Löwe fagte,

. 1485

Es wäre glaublicher!

# Siegfried.

Und doch ist's wahr!

## Kriemhild.

Dieß schmerzt! Ein Mann, wie Du, kann keinen Fehler Begeh'n, der ihn, wie schlimm er immer sei, Nicht doch noch besser kleidet, als die Lüge, Womit er ihn bedecken will!

(Gunther und Brunhild treten auf.)

# Siegfried.

Weg, weg!

1490

Man fommt!

### Kriemhild.

Wer tommt? Brunhild? Rennt die den Gürtel?

## Siegfried.

Verbirg ihn doch!

#### Rriemhild.

Rein, nein, ich zeige ihn!

## Siegfried.

Berftedte ihn, so sollst Du Alles wiffen.

Rriemhild (indem fie den Gürtel verbirgt).

Sie fennt ihn also wirklich?

## Siegfried.

Heibe folgen dem Zuge.)

#### Dierte Scene.

## Brunhild.

1495 War das nicht Kriemhild?

### Gunther.

Ja.

## Brunhild.

Wie lange bleibt

Sie noch am Rhein?

## Gunther.

Sie wird wohl nächstens zieh'n,. Denn Siegfried muß zu Haus.

# Brunhild.

Ind schenke ihm den Abschied obend'rein.

#### Gunther.

Ist er Dir jo verhaßt?

#### Brunhild.

Ich kann's nicht seh'n, Daß Deine edle Schwester sich erniedrigt.

1500

### Gunther.

Sie thut, wie Du.

#### Brunhild.

Nein, nein, Du bist ein Mann! Und dieser Name, der mir sonst so seindlich Erklang, erfüllt mich jett mit Stolz und Lust! Ja, Gunther, ich bin wunderbar verwandelt: Du siehst's ja wohl? Ich könnte Dich was sragen Und thu' es nicht!

1505

### Gunther.

Du bist mein edles Beib!

## Brunhild.

Ich hör' mich gern so nennen, und es kommt Mir jest so seltsam vor, daß ich das Roß Getummelt und den Speer geworsen habe, Us säh' ich Dich den Bratenwender dreh'n! Ich mag die Wassen nicht mehr seh'n, auch ist Mein eig'ner Schild mir jest zu schwer, ich wollte Ihn auf die Seite stellen, und ich mußte Die Magd um Beistand rusen! Ja, ich mögte Jest lieber lauschen, wie die Spinnen weben, Und wie die Bögel ihre Nester bau'n,

1510

1515

## Gunther.

Dies Mal muß es fein!

1530

## Brunhild.

Ich weiß, warum. Vergieb mir! Großmuth war's, Was ich für Ohnmacht hielt. Du wolltest mich Nur nicht beschämen, als ich auf dem Schiss So unhold trotte! Davon wohnte Nichts In meiner Brust, und darum ist die Kraft, Die sich in einer Laune der Natur Zu mir berirrte, heimgekehrt zu Dir!

#### Gunther.

2525 Berföhne Dich, da Du so milde bist, Denn auch mit Siegsried!

#### Brunhifd.

Diesen nenne nicht!

#### Gunther.

Doch haft Du keinen Grund, ihm gram zu fein.

#### Brunhild.

Ich hab' auch feinen! Wenn ein König sich So weit erniedrigt, Führerdienst zu leisten Und Boten abzulösen, ist es zwar So wunderlich, als ließe sich der Mensch Für's Pserd den Sattel auf den Rücken schnallen Und bellte oder jagte für den Hund, Allein, wenn's ihm gefällt, was fümmert's mich!

## Gunther.

1535 So war es nicht.

## Brunhild.

Auch wird's nur um so lust'ger, Wenn er dabei so hoch an Haupt und Gliedern Hervorragt vor den Andern, daß man glaubt, Hebbet, Werte IV. Er sammle sich von allen Königen Der Welt die Kronen ein, um eine einz'ge Daraus zu schmieden und die Majestät Jum ersten Mal im vollen Glanz zu zeigen, Denn, das ist wahr, so lange auf der Erde Noch mehr, als eine, glänzt, ist teine rund, Und statt des Sonnenringes trägst auch Du Nur einen blassen Halbmond auf der Stirn!

1540

1545

### Gunther.

Siehst Du, daß Du ihn schon mit andern Augen Betrachtet hast?

#### Brunhild.

Ich habe ihn vor Dir Begrüßt! Das räche! Ford're — töbte ihn!

#### Gunther.

Brunhild! Er ist ber Gatte meiner Schwester, Und sein Blut ist das meinige.

## Brunhild.

So kämpfe

1550

Mit ihm und wirf ihn nieder in den Staub Und zeige mir, wie herrlich Du erscheinst, Wenn er der Schemel Deiner Füße ist.

## Gunther.

Much das ift hier nicht Brauch.

## Brunhild.

Ich lass' nicht ab,

Ich nuß es einmal seh'n. Du hast den Kern, Das Wesen, er den Schein und die Gestalt! Zerblase diesen Zauber, der die Blicke 1555

1.700

1575

Der Thoren an ihn fesselt. Wenn Kriemhild Die Augen, die sie jetzt an seiner Seite Doch fast zu kühn erhebt, auch senken muß, So schadet's ja wohl nicht, ich aber werde Dich noch ganz anders lieben, wenn Du's thust.

#### Gunther.

Auch er ist start!

#### Brunhild.

Ob er den Lindwurm schlug Und Alberich bezwang: das Alles reicht Noch nicht von sern' an Dich. In Dir und mir Hat Mann und Weib für alle Ewigseit Den letzen Kamps um's Vorrecht ausgekämpst. Du bist der Sieger, und ich sord're Nichts, Als daß In Dich nun selbst mit all den Ehren, Worrach ich geizte, schmücken sollst. Du bist Der Stärtste auf der Welt, d'rum peitsche ihn Zu meiner Lust aus seiner gold'nen Wolfe Heraus, damit er nacht und bloß erscheint, Dann leb' er hundert Jahre oder mehr.

# Fünfte Scene.

Frigga und Ute (fommen).

#### IIte.

Run, Brunhild blickt schon heute fröhlicher, Wie gestern.

#### Frigga.

Königin, sie ist es auch.

#### Hite

Ich hab's mir wohl gedacht.

## Frigga.

Ich nicht! Ich nicht!

Ihr Sinn ist so verwandelt, daß ich nicht Erstaunen würde, wenn sich auch ihr Wesen Verwandelte, und wenn sie blonde Locken Bekäme, statt der schwarzen, die so lange Wir unter'm gold'nen Kamme knisterten.

**158**0

#### lite.

Das ist Dir doch nicht leid?

## Frigga.

Mich wundert's nur,

Und hättest Du dies Heldenbild erzogen, Wie ich, und wüßtest Alles, was ich weiß, So würdest Du Dich wundern, wie ich selbst.

1585

Ute (indem fie wieder in die Burg geht).

Thu nur das Deinige!

## · Frigga.

Ich that schon mehr, Als Ihr Euch träumen laßt! Daß dieß so kam, Begreif' ich nicht, doch wenn sie glücklich ist, So bin ich still und werde sie gewiß Nicht mahnen an die Zeit, die sie vergaß!

1590

# Sediste Scene.

Kriemhild und Brunhild (fommen Hand in Hand, es jammeln sich viele Recken und Volf).

# Kriemhild.

Nun, ist's nicht besser, Kämpse anzusehen, Als selbst zu fämpsen?

### Brunhild.

Haft Du Beides schon

Bersucht, daß Du vergleichen kannst?

#### Rriemhild.

Ich mögt' es

1595 Huch nimmermehr.

### Brunhild.

So spiele nicht so fühn Die Richterin! — Ich meine das nicht schlimm, Du kannst mir Deine Hand noch immer lassen, Luch mag's so sein, nur, dächt' ich, diese Lust Wär' mir allein bestimmt.

#### Kriemhild.

Wie meinst Du das?

#### Brunhild.

1800 Es fann boch Reine jubeln, die den Gatten Erliegen sieht!

### Kriemhild.

Gewiß nicht!

## Brunhild.

Noch sich täuschen, Wenn er nur darum fest im Bügel bleibt, Weil ihn sein Herr verschonte.

## Kriemhild.

Huch wohl faum!

## Brunhild.

Min benn!

#### Rriembild.

Davor bin ich doch wohl geschützt?

Du lächelit?

#### Brunhild.

Weil Du gar zu sicher bist.

1605

## Rriemhild.

Ich barf es fein!

#### Brunhild.

Zur Probe kommt's wohl nicht, Und auch ein Traum ist süß. Schlaf zu, schlaf zu, Ich wecke Dich nicht auf!

## Kriemhild.

Wie redest Du!

Mein edler Gatte ist nur viel zu mild, Um den Verwaltern seiner Königreiche So weh' zu thun, sonst hätt' er seinen Degen Schon längst zu einem Zepter umgeschmiedet Und über die ganze Erde ausgestreckt. Denn alle Lande sind ihm unterthan, Und sollte ein's es läugnen, bät' ich mir's Sogleich von ihm zum Plumengarten aus.

1610

. 1615

## Brunhild.

Kriemhild, was wäre da der meinige?

# Rriemhild.

Er ist mein Bruder und erhält den Stempel, Wie schwer er immer sei, man wiegt ihn nicht.

## Brunhild.

Nein, denn er selbst ist das Gewicht der Welt, Und wie das Gold der Dinge Preis bestimmt,

1620

1630

So Er ben Werth ber Necten und der Helben! Du mußt nicht widersprechen, liebes Kind, Ich will dafür geduldig auf Dich hören, Wenn Du mir zeigst, wie man die Nadel braucht.

#### Kriemhild.

Brunhild!

#### Brunhild.

Ich sagt' es wahrlich nicht im Hohn, Ich mögt' es können, und es ist mir nicht So angeboren, wie das Lanzenwersen, Für welches ich des Meisters nicht bedurste, So wenig, wie sür's Gehen oder Steh'n.

## Kriemhild.

Wir können gleich beginnen, wenn Du willft, Und da Du doch am liebsten Wunden machst, So sangen wir beim Sticken an, ich habe Ein Muster bei mir!

(Gie will den Gürtel hervorziehen.)

Nein, ich irre mich!

## Brunhild.

Du blickst nicht mehr, wie sonst, auf Deine Schwester, Auch ist es gar nicht freundlich, mir die Hand, Die ich so liebreich saßte, zu entzieh'n, Bevor ich selbst sie lasse, uns're Sitte Zum Wenigsten verlangt des Gegentheil. 1640 Kannst Du es nicht verwinden, daß das Zepter, Bon dem Du träumst, in Deines Bruders Hand Gegeben ist? Du solltest doch als Schwester Dich trösten, denn der Ruhm des Bruders ist Zur Hälfte Dein, auch, dächt' ich, müßtest Du Die Dir nun einmal boch nicht werden konnte, Denn Keine hätt' dafür bezahlt, wie ich!

### Kriemhild.

Ich seh', wie alle Unnatur sich rächt: Du hast der Liebe widerstrebt, wie Keine, Nun macht sie Dich zur Strase doppelt blind.

1650

#### Brunhild.

Du sprichst von Dir und nicht von mir! Es ist Kein Grund zum Streit. Das weiß die ganze Welt! Eh' ich geboren wurde, war's bestimmt, Daß nur der Stärtste mich besiegen solle —

#### Kriemhild.

Ich glaub's ja gern'.

#### Brunhild.

Und doch?

## Kriemhild (lacht).

## Brunhild.

So bist Du toll!

1655

Ist Deine Angst so groß, daß wir zu streng Mit den Basallen sind? Besorge Nichts! Ich lege keinen Blumengarten an, Und auch den Bortritt werde ich nur einmal Berkangen, wenn Du nicht zu störrig bist, Nur heut', nur hier am Dom, und niemals mehr.

1660

### Kriemhild.

Ich hätte Dir ihn wahrlich nicht versagt, Doch da es meines Gatten Ehre gilt, So weich' ich keinen Schritt.

## Brunhild.

Er wird es Dir

1665 Schon selbst gebieten.

#### Rriemhild.

Bagit Du's, ihn zu schmäh'n?

#### Brunhild.

Er trat bei mir zurück vor Deinem Bruder, Wie ein Basall vor seinem Herrn, und wehrte Dem Gruß, den ich ihm bot. Das sand ich auch Natürlich, als ich ihn — er nannte sich Ja selber so — für einen Dienstmann hielt, Nun aber kommt's mir anders vor.

#### Kriemhild.

Und wie?

# Brunhild.

Ich sah den Wolf wohl so vor einem Bären Bei Seite schleichen, oder auch den Bären Vor einem Auerstier. Er ist Vasall, Venn er auch nicht geschworen hat.

## Kriemhild.

Nicht weiter!

## Brunhild.

Du willst mir droh'n? Bergiß Dich nicht, mein Kind! Ich bin bei Sinnen! Bleibe Du es auch! Es mußte doch ein Grund vorhanden sein.

## Ariemhild.

Es war ein Grund! Und schaudern würdest Du, 1680 Wenn Du ihn ahntest.

#### Brunbild.

Schandern!

#### Rriembild.

Schaudern! 3a!

Doch fürchte Nichts! Ich liebe Dich auch jest Roch viel zu fehr und fann Dich nie jo haffen, Um Dir den Grund zu nennen. Wäre mir's Gescheh'n, ich grübe mir mit eig'nen Sänden In dieser Stunde noch das Grab! Nein, nein! Nicht ich will das elendeste Beschöpf. Das auf der ganzen Erde athmet, machen, Zei stolz und frech, ich bin aus Mitleid stumm!

1685

### Brunbild.

Du prahlst, Kriemhild, und ich verachte Dich!

## Rriemhild.

Das Kebsweib meines Gatten mich verachten!

1690

# Brunhild.

Legt fie in Ketten! Bindet fie! Gie raf't!

Rriembild (gieht ben Gürtel berbor).

Kennit Du den Gürtel?

# Brunhild.

Wohl! Es ist der meine, Und da ich ihn in fremden Händen sehe, So muß er mir bei Nacht gestohlen sein!

## Rriemhild.

Gestohlen! Dennoch gab ihn mir kein Dieb!

1695

## Brunhild.

Wer jonft?

#### Rriemhild.

Der Mann, der Dich bewältigt hat! Doch nicht mein-Bruder!

## Brunhild.

Ariemhild!

# Kriemhild.

Diesen hättest

Du Mannweib ja erwürgt und dann vielleicht Zur Strase in den Todten Dich verliebt: Mein Gatte gab ihn mir!

### Brunhild.

Mein! nein!

#### Kriemhild.

So ift's!

Nun setz' ihn noch herab! Gestattest Du Mir jetzt, daß ich den Dom vor Dir betrete?

Folgt mir! Ich muß ihr zeigen, was ich darf!

## Siebente Scene.

### Brunhild.

Wo sind die Herren von Burgund? — D Frigga! 1705 Hast Du's gehört?

# Frigga.

Ich hab's gehört und glaub's.

### Brunhild.

Du tödtest mich! Es wäre jo?

## Frigga.

Sie fagte

Gewiß zu viel, doch dieses steht mir fest, Daß Du betrogen bist!

### Brunhild.

Sie löge nicht?

## Frigga.

Der Balmung-Schwinger war's. Er stand am Sec, Als er verlosch.

## Brunhild.

So hat er mich verschmäht, Denn ich war auf der Zinne, und er mußte Mich seh'n. Er war gewiß schon voll von ihr.

## Frigga.

Und daß Du weißt, um was man Dich betrog: Ich täuschte Dich!

Brunhild (ohne auf fie gu boren).

Daher die stolze Ruhe, Womit er mich betrachtete.

## Frigga.

Nicht bloß

1715

. 1710

Die sigenthum bestimmt, auch sollten Dir Die Sterne reben und sogar dem Tod Die Herrschaft über Dich genommen sein.

# Brunhild.

Schweig mir von dem!

1720

## Frigga.

Warum? Du fannst es Tir Zwar nicht zurück erobern, doch Du kannst Dich rächen. Kind!

#### Brunhild.

Und rächen werd' ich mich! Berschmäht! Weib, Weib, wenn Du in seinen Armen Auch eine Nacht gelacht hast über mich, So sollst Du viele Jahre dafür weinen, Ich will — Was red' ich! Ich bin schwach, wie sie.

### Adite Scene.

Gunther, hagen, Dantwart, Rumolt, Gerenot, Gifelher und Siegfried (fommen).

#### Hagen.

Was giebt es hier?

Brunhild (richter sich hoch auf). Bin ich) ein Kebsweib, König?

## Gunther.

Gin Rebsweib?

### Brunhild.

Deine Schwester nennt mich so!

Sagen (gu Frigga).

Was ging hier vor?

### Frigga.

Ihr feid entbeckt! Wir fennen

2730 Den Sieger jetzt, und Kriemhild sagt sogar, Daß er es zwei Mal war.

Sagen (ju Gunther).

Er hat geschwaßt!

### Meunte Scene.

Ariemhild (bie während dem aus dem Dom getreten ist). Vergieb mir, mein Gemahl! Ich that nicht recht, Doch wenn Du wüßtest, wie sie Dich geschmäht —

Gunther (gu Giegfrieb).

Hast Du Dich je gerühmt?

Siegfried (legt die Sand auf Ariemhilds Saupt).

Bei ihrem Leben,

Ich that es nicht.

### Sagen.

Das glaub' ihm ohne Eid! Er sagte nur, was wahr ist.

# Siegfried.

Und auch das

Nicht ohne Noth!

# Hagen.

Ich zweifle nicht daran! Das Wie ein ander Mal. Jest bringe nur Die Weiber aus einander, die noch immer Die Schlangenkämme wieder sträuben können, Wenn sie zu früh' sich in die Augen seh'n.

# Sieafried.

Ich ziehe bald von dannen. Kriemhild, komm!

Ariemhild (zu Brunhilb).

Wenn Du bedentst, wie schwer Du mich gereist, So wirst auch Du —

Brunhild (wendet fich).

1735

1740

#### Rriembild.

Du liebst ja meinen Bruder, 1745 Kannst Du das Mittel schelten, das Dich ihm Zu eigen machte?

Brunhild.

D!

#### Sagen.

Hinweg! Hinweg!

Siegfried (indem er Ariemhild abführt). Her wurde nicht geschwaßt, Ihr werdet seh'n!

## Behnte Scene.

### Sagen.

Nun tretet um mich her und haltet gleich Das peinliche Gericht.

### Gunther.

Wie redest Du?

### Hagen.

1750 Fehlt's hier am Grund? Dort steht die Königin Und weint die heißen Thränen, welche ihr Der Schimpf entpreßt!

(zu Brunhilb)

Du edles Heldenbild,

Du einz'ges, bem auch ich mich willig beuge: Der Mann nuß sterben, der Dir das gethan!

### Gunther.

1755 Hagen!

## Sagen (gu Brunhitb).

Der Mann muß sterben, wenn Du selbst Richt zwischen ihn und Deinen Rächer trittst.

#### Brunbild.

Ich eff' nicht mehr, bis Ihr den Spruch vollzieht.

### Sagen.

Vergieb mir, König, daß ich sprach vor Dir, Ich wollte Dir nur zeigen, wie es steht, Doch fannst Du Dich noch immer frei entscheiden, Dir blieb die Wahl ja zwischen ihm und ihr.

# 1760

### Gifelber.

So wird das Ernst? Um einen fleinen Fehl Wollt Ihr den treu'sten Mann der Erde morden? Mein König und mein Bruder, sage Nein!

## Sagen.

Wollt Ihr Bastarde zieh'n an Eurem Hof? Ich zweisle, ob die trohigen Burgunden Sie frönen werden! Doch Du bist der Herr!

#### 1765

## Gerenot.

Der tapf're Siegfried wird sie schon bezwingen, Sobald sie murren, wenn's uns selbst nicht glückt.

## Sagen (gu Gunther).

Du schweigst! Wohlan! Das Nebrige ist mein!

#### 1770

### Gijelher.

Ich scheide mich von Eurem Blutrath ab!

(ab)

#### Gilfte Scene.

#### Brunhild.

Frigga, mein Leben oder auch das feine!

Frigga.

Das jeine, Rind!

### Brunhild.

Ich ward nicht bloß verschmäht, Ich ward verschenkt, ich ward wohl gar verhandelt!

Frigga.

1775 Berhandelt, Kind!

#### Brunhild.

Ihm selbst zum Weib zu schlecht, War ich der Pfenning, der ihm eins verschaffte!

Frigga.

Der Pfenning, Rind!

### Brunhild.

Das ist noch mehr, als Mord, Und dasür will ich Rache! Rache, Rache!

### Dierter Act.

Worms.

### Erfte Scene.

Dalle. Gunther mit feinen Reden. Sagen trägt einen Burfipieß)

## Hagen.

Gin Lindenblatt nuß selbst der Blinde treffen; Ich will mich tranen, eine Haselnuß Auf sunszig Schritt mit diesem Spieß zu öffnen. Hebbel, Werte IV.

#### Gifelber.

Was ziehst Du solche Künste jetzt hervor? Wir wissen's lange, daß bei Dir Nichts rostet.

### Sagen.

Er kommt! Nun zeigt mir, daß Ihr düster blicken Und das Gesicht verzieh'n könnt, wenn Guch auch Kein Vater starb.

1785

### Bweite Scene.

# Siegfried (tritt auf).

Ihr Recken, hört Ihr nicht Die Bracken heulen und den jüngsten Jäger Sein Hifthorn prüsen? Auf! Zu Pserd! Hinaus!

## Sagen.

Der Tag wird schön!

## Siegfried.

Und ward's Euch nicht gesagt, Daß sich die Bären in die Ställe wagen, Und daß die Abler vor den Thüren steh'n, Wenn man sie Morgens öffnet, ob vielleicht Ein Kind heraus hüpst?

1790

#### Bolfer.

Ja, das fam schon vor.

# Siegfried.

Indeß wir freiten, ward hier schlecht gejagt! Kommt, werst den übermüth'gen Feind mit mir Zurück und zehntet ihn.

1795

#### Sagen.

Mein Freund, wir muffen Die Klingen schärfen und die Speere nageln.

# Siegfried.

Warum?

### Sagen.

Du hast in diesen letten Tagen Bu viel gefos't, sonst wüßtest Du es längst.

# Siegfried.

1800 Ich rüste mich zum Abschied, wie Ihr wißt! Doch sprecht, was giebt's?

## Hagen.

Die Dänen und die Sachsen

Sind wieder unterwegs.

# Siegfried.

Sind denn die Fürsten

Gestorben, die uns schwuren?

### Hagen.

D, nicht doch,

Sie stehen an der Spige.

# Siegfried.

Lüdegast

1805 Und Lüdeger, die ich gefangen nahm, Und ohne Löfegeld entließ?

### Gunther.

Sie fagten

Uns gestern wieder ab.

### Siegfried.

Und ihren Boten,

~ \*

In wie viel Stücke habt Ihr ihn zerhauen? Hat jeder Geier seinen Theil gehabt?

## Sagen.

So redest Du?

# Siegfried.

Wer folden Schlangen Dient, Der wird, wie fie, zertreten. Boll' und Teufel. Ich fühle meinen ersten Born! Ich glaubte Schon oft zu haffen, doch ich irrte mich, Ich liebte dann nur weniger. Ich fann Nichts haffen, als den Treubruch, den Berrath, Die Gleifinerei und all' die feigen Laster, Auf denen er herantriecht, wie die Spinne Huf ihren hohlen Beinen. Ift es möglich, Daß tapf're Männer, denn das waren sie, Sich fo beflecken konnten? Liebe Bettern, Steht nicht fo falt herum und schaut auf mich. Alls ob ich ras'te oder Klein und Groß Verwechselte! Uns Allen ist bis jett Kein Unglimpf widerfahren. Streicht die Rechnung Gelaffen durch bis auf den letten Boiten, Nur diese Zwei sind schuldig.

## Gijelher.

Schändlich ist's, Mir flingt es noch im Ohr, wie sie Dich lobten, Wann war denn dieser Bote da?

# Sagen.

Du hast Ihn gleichfalls nicht geseh'n? Ei nun, er trollte Sich rasch von dannen, als er sertig war, Und sah sich nach dem Botenbrod nicht um. 1810

1815

1820

1825

1830

1840

1850

1435

### Siegfried.

D, pfui, daß Ihr ihn für seine Frechheit Nicht züchtigtet! Ein Rabe hätt' ihm dann Die Augen ausgehackt und sie verächtlich Vor seinen Herren wieder ausgespie'n; Das war die einz'ge Antwort, die und ziemte. Hier gilt's ja feine Fehde, feinen Kamps Nach Recht und Brauch, hier gilt es eine Jagd Auf böse Thiere! Hagen, lächte nicht! Mit Henferbeiten sollten wir uns wassen, Austatt mit uns'ren adeligen Klingen, Und die sogar erst brauchen, da sie doch Von Eisen sind und so dem Schwert verwandt, Wenn zu dem Hundesang sein Strick genügt.

### Sagen.

1845 Wohl wahr!

### Siegfried.

Du spottest meiner, wie es scheint.
Das sass 'ass' ich nicht, Du brennst doch sonst so leicht!
Wohl weiß ich's, daß Du älter bist, als ich,
Jest aber spricht die Jugend nicht aus mir
Und auch nicht der Berdruß, daß ich es war,
Der Euch zur Milde rieth. Mir däucht, ich stehe Hier für die ganze Welt, und meine Junge Rust, wie die Glocke zum Gebet, zur Rache
Und zum Gericht, was Mensch mit Menschen ist.

#### Gunther.

So ist's.

## Siegfried (gu Sagen).

Rennst Du den Treubruch? Den Verrath? Schau' ihm in's Angesicht und lächte noch. Du stellst Dich ihm in ehrlichsossönnem Streit

Und wirfft ihn nieder. Aber viel zu stolz, Wenn nicht zu edel, um ihn zu vernichten, Giebst Du ihn wieder frei und reichst ihm selbst Die Waffen dar, die er an Dich verlor. Er stößt sie nicht zurück und fnirscht Dich an, Er dankt es Dir, er rühmt und preif't Dich gar Und ichwört fich Dir zum Mann mit taufend Giben: Doch wenn Du, all den Honig noch im Dhr, Dich nun auf's Lager mude niederstrectit Und nackt und wehrlos da liegit, wie ein Rind, So schleicht er sich beran und mordet Dich. Und spuckt vielleicht auf Dich, indem Du ftirbst.

- 1865 MINI

#### Gunther (311 Sagen).

Was sagit Du dazu?

#### Sagen (gu Gunther).

Dieser edle Born

Macht mich so muthig, unsern Freund zu fragen, Db er uns abermals begleiten will.

Sieafried.

Ich zieh' allein mit meinen Nibelungen, Denn ich bin Schuld daran, daß dieje Arbeit Roch einmal kommt! So gern' ich meiner Mutter Mein Weib auch zeigte, um zum ersten Mal Ein volles Lob von ihr davon zu tragen: Es darf nicht sein, so lange diese Seuchler Roch Defen haben, um fich Brod zu backen, Und Brunnen, um zu trinfen! Gleich bestell' ich Die Reise ab, und dieg gelob' ich Euch: Ich bringe fie lebendig, und fie follen Fortan bor meiner Burg in Retten liegen . Und bellen, wenn ich fomme oder geh', Da sie nun einmal Hundeseelen sind!

1870

1880

(eilt ab)

### Britte Scene.

### Sagen.

1885 Er rennt in seiner Buth gewiß zu ihr, Und wenn er fertig ist, so solg' ich nach.

#### Gunther.

Ich will nicht weiter geh'n.

#### Sagen.

Wie meinst Du, König?

### Gunther.

Laß neue Voten fommen, die uns melden, Daß Alles wieder ruhig ist.

### Hagen.

Das wird

1890 Sogleich gescheh'n, wenn ich bei Kriemhild war Und das Geheimniß habe.

## Gunther.

Haft Du denn

Metall'ne Eingeweide, daß Du Dich Richt auch erschüttert fühlst?

# Hagen.

Sprich deutlich, Herr,

Das fann ich nicht versteh'n.

## Gunther.

Er soll nicht sterben.

## Sagen.

Isss Er lebt, so lange Du's besiehlst! Und ständ' ich Im Wald schon hinter ihm, den Speer gezückt, Du winkst, und statt des Frevlers stürzt ein Thier!

1915

#### Gunther.

Er ist fein Frevler! Konnte er dasür, Daß er den Gürtel mitgenommen hatte, Und daß Kriemhild ihn fand? Er ist ihm ja 1900 Entsallen, wie ein Pfeil, der sitzen blieb, Weil man's vergaß, sich nach dem Kampf zu schütteln, Und den man selbst am Klirren erst bemerkt. Sprich selbst, sprecht Alle: Konnte er dasür?

#### Sagen.

Nein! Nein! Wer sagt's? Auch dafür fonnt' er Nichts, 1905 Daß ihm der Wiß gebrach, sich auszureden, Er ward gewiß schon beim Versuche roth.

## Gunther.

Nun denn! Was bleibt?

## Sagen.

Der Schwur der Königin!

## Gijelher.

Sie tödt' ihn felber, wenn fie Blut verlangt.

## Sagen.

Wir streiten, wie die Kinder. Dars man denn Nicht Wassen sammeln, wenn man auch nicht weiß, Ob man sie jemals brauchen wird? Man sorscht Ein Land doch aus mit allen seinen Pässen, Warum nicht einen Helden? Ich versuche Mein Glück jest bei Kriemhild, und wär's auch nur, Damit die schönste List, die wir erdachten, Doch nicht umsonst ersonnen sei! Sie wird Mir Nichts verrathen, wenn er selbst ihr Nichts Vertraut hat, und es steht ja ganz bei Euch, The The das nühen wollt, was ich erfahre: The könnt ja wirklich thun, wenn's Euch gefällt, Was ich nur heucheln will, und ihm im Krieg Die Stelle decken, wo er sterblich ist, Doch immer müßt Ihr wissen, wo sie sitzt.

(ab

#### Dierte Scene.

Gijelher (gu Gunther).

Du bift von selbst zu Gbelmuth und Treuc Zurück gekehrt, sonst sagt' ich: dieses Spiel War keines Königs würdig!

#### Bolfer.

Deinen Zorn Begreift man leicht, Du wurdest selbst getäuscht.

### Gijelher.

Nicht darum. Doch ich will mit Dir nicht streiten, Es steht ja Alles wieder gut.

#### Bolfer.

Wie das?

## Gijelher.

Wie das?

#### Bolfer.

Ich hörte, daß die Königin In Trauerkleibern geht und Trank und Speise Berschmäht, sogar das Wasser.

#### Gunther.

Leider! Ja.

#### Bolfer.

Wie steht's denn gut? Was Hagen sprach, ist wahr. Sie scheint nicht angethan, um vor dem Hauch Der Zeit, wie And're, wieder hinzuschmelzen, Und darum bleibt's dabei: Er oder Sie! Zwar hast Du Necht, er ist nicht Schuld daran, Daß dieser Gürtel sich, wie eine Schlange, Ihm anhing, nein, es ist ein bloßes Unglück, Allein dies Unglück tödtet, und Du kannst Nur noch entscheiden, wen es tödten soll.

1935

1940

## Gifelher.

So sterbe, was nicht leben will!

### Gunther.

Die Wahl

It fürchterlich.

#### Bolfer.

Ich warnte Dich vorher, Die Straße zu betreten, aber jetzt Hit dieß das Ziel.

1945

#### Danfmart.

Und muß denn nicht ein Jeder, Nach unf'rem Necht, auch für sein Unglück steh'n? Wer seinen besten Freund bei Nacht durchrennt, Weil er die Lanze unvorsichtig trug, Der faust sich nicht mit seinen Thränen los, So heiß und rasch sie ihm entströmen mögen, Es gilt sein Blut.

1950

#### Gunther.

Ich geh' einmal zu ihr.

(ab)

#### Fünfte Scene.

#### Wolfer.

Dort kommt Kriemhild mit Hagen. Ganz verstört, Wie er sich's dachte. Geh'n wir auch!

## Sedyste Scene.

Hagen und Kriemhild (treten auf).

## Hagen.

So früh'

1955 Schon in der Halle?

#### Kriemhild.

Dhm, ich halt' es drinnen

Nicht länger aus.

14170

### Hagen.

Wenn ich nicht irrte, ging Dein Gatte eben von Dir. Ganz erhitzt, Uls ob er zornig wäre. Fit der Friede Noch zwischen Euch nicht wieder hergestellt? Will er vielleicht sein Mannesrecht mißbrauchen? Sag's mir, so rede ich mit ihm.

## Rriemhild.

O nein! Wenn mich nichts And'res an den bösen Tag Mehr mahnte, wär' er schon ein Traum sür mich: Wein Gatte hat mir jedes Wort erspart!

### Sagen.

1965 Mich freut's, daß er so mild ist.

#### Ariembild.

Lieber hätt' ich's,

Wenn er mich schölte, boch er mag wohl wissen, Daß ich es selber thu'!

## Hagen.

Nur nicht zu hart!

### Rriemhild.

Id weiß, wie schwer ich sie gekränft, und werde Mir's nie vergeben, ja, ich mögte eher, Daß ich's erlitten hätte, als gethan.

### Sagen.

Und treibt Dich das fo früh' aus Deiner Kammer?

#### Rriembild.

Das? Nein! Das triebe eher mich hinein! Mich qualt die Angst um ihn.

## Sagen.

Die Angst um ihn?

## Ariembild.

Es giebt ja wieder Streit.

# Sagen.

Ja, das ist wahr.

# Kriemhild.

Die falschen Buben!

# Hagen.

Sei nicht gleich so bos,

Daß Du im Paden unterbrochen wirst! Fahr ruhig fort und laß Dich gar nicht stören,

1970

1975

Du legst nachher den Panzer oben auf. Was schwatz ich da! Er trägt nicht einmal einen 1980 Und hat's ja auch nicht nöthig.

#### Rriemhild.

Glaubit Du das?

#### Sagen.

Fast mögt' ich lachen. Wenn ein and'res Weib So greinte, spräch' ich: Kind, von tausend Pfeilen Kommt einer nur auf ihn, und der zerbricht! Doih Teiner nuß ich spotten und Dir rathen: Fang eine Grille ein, die flüger singt!

#### Kriemhild.

Du sprichst von Pfeilen! Pfeile eben sind's, Die ich so fürchte. Gines Pfeiles Spige Braucht höchstens meines Daumennagels Raum, Um einzudringen, und er töbtet auch.

### Sagen.

1990 Besonders, wenn man ihn vergistet hat, Und diese Wilden, die den Damm durchstachen, Wohinter wir uns Alle angebaut, Und den wir selbst im Krieg noch heilig halten, Sind wohl im Stande, dieß, wie das, zu thun.

#### Rriemhild.

1995 Du siehst!

#### Sagen.

Was geht das Deinen Siegfried an? Er ist ja sest. Und wenn es Pseile gäbe, Die sich'rer, wie die Sonnenstralen, träsen, Er schüttelte sie ab, wie wir den Schnee! Das weiß er auch, und dies Gefühl verläßt Thu feinen Augenblick im Kampf. Er wagt, Was uns, die wir doch auch nicht unter Espen Geboren wurden, fast zum Zittern bringt. Wenn er's bemerkt, so lacht er, und wir lachen Von Herzen mit. Das Gisen kann ja ruhig Kn's Keuer geh'n: es kommt als Stahl heraus.

2000

2005

## Kriemhild.

Mich schaudert!

#### Sagen.

Rind, Du bift so kurz vermählt, Sonst freut' ich mich, daß Du so schreckhaft bift.

### Rriemhild.

Haft Du's vergessen, oder weißt Du nicht, Was doch in Liedern schon gesungen wird, Daß er an einem Fleck verwundbar ist?

2010

## Sagen.

Das hatt' ich ganz vergessen, es ist wahr, Allein ich weiß, er sprach uns selbst davon. Es war von irgend einem Blatt die Rede, Doch srag' ich mich umsonst, in welchem Sinn.

# Kriemhild.

Von einem Lindenblatt.

# Hagen.

Ja wohl! Doch sprich: Wie hat ein Lindenblatt ihm schaden können? Das ift ein Räthsel, wie kein zweites mehr. 2015

2025

2030

2035

#### Rriemhild.

Ein rascher Windstoß warf's auf ihn herab, Als er sich salbte mit dem Blut des Drachen, Und wo es sitzen blieb, da ist er schwach.

#### Sagen.

So siel es hinten, weit er's nicht bemerkte! — Was thut's! Du siehst, daß Deine nächsten Vettern, Ja, Deine Brüder, die ihn schützen würden, Wenn nur ein Schatten von Gefahr ihn streiste, Den Fleck nicht kennen, wo er sterblich ist: Was fürchtest Du? Du marterst Dich um Nichts.

#### Rriemhild.

Ich fürchte die Baltyrien! Man sagt, Daß sie sich stets die besten Heten wählen, Und zielen die, so trifft ein blinder Schüg.

# Hagen.

Da wär' ihm benn ein treuer Knappe nöthig, Der ihm den Rücken bectte. Meinst Du nicht?

## Rriemhild.

Ich würde beffer schlafen.

## Hagen.

Run, Kriemhild! Wenn er — Du weißt, er war schon nah' daran — Aus schwankem Nachen in den tiesen Rhein Hinunterstürzte und die Nüstung ihn Hernieder zöge zu den gier'gen Fischen, So würde ich ihn retten oder selbst Zu Grunde geh'n.

#### Rriembild.

So edel dentst Du, Ohm?

## Sagen.

So dent' ich! Ja! — Und wenn der rothe Hahn Bei dunkler Nacht auf seine Burg sich setzte, Und er, schon vor'm Erwachen halb erstickt, Den Weg nicht fände, der in's Freie führt, Ich trüge ihn heraus auf meinen Armen, Und glückt' es nicht, so würden Zwei verkohlt.

2040

## Rriemhild (will ihn umarmen).

Dich muß ich —

## Sagen (wehrt ab).

Laß. Doch schwör' ich's, daß ich's thäte. 2015 Nur setze ich hinzu: seit Kurzem erst!

### Kriemhild.

Er ist seit Aurzem erst Dein Blutsverwandter! Und hab' ich Dich verstanden? Wolltest Du, Du selbst? —

## Hagen.

So meint' ich's! Ja! Er kämpft für mich Und tritt das kleinste von den tausend Wundern 2050 Mir ab, die er vollbringt, sobald er zieht, Ich aber schirme ihn!

# Kriembild.

Das hätt' ich nie

Von Dir gehofft!

# Sagen.

Nur mußt Du mir den Fleck Bezeichnen, daß ich's kann.

2065

#### Rriemhild.

Ja, das ist wahr!

2055 Hier! In der Mitte zwischen beiden Schultern!

Hagen.

In Scheibenhöhe!

#### Kriembild.

Ohm, Ihr werdet doch An ihm nicht rächen, was nur ich verbrach?

Sagen.

Was träumst Du da.

#### Kriemhild.

Es war die Eisersucht, Die mich verblendete, sonst hätt' ihr Prahlen Mich nicht so aufgebracht!

Hagen.

Die Gifersucht!

## Kriemhild.

Ich schäme mich! Doch wenn's auch in der Nacht Bei Schlägen blieb, und glauben will ich's ja, Selbst seine Schläge gönnte ich ihr nicht!

Sagen.

Mun, nun, sie wird's vergessen.

## Kriembild.

Ist es wahr,

Dag fie nicht ift und trinft?

## Sagen.

Sie fastet immer

Um diese Zeit. Es ist die Nornenwoche, Die man in Jenland noch heilig halt. Debbel, Werte IV.

### Rriemhild.

Es sind drei Tage schon!

#### Sagen.

Was kümmert's uns?

Nichts mehr. Man fommt.

#### Ariembild.

IInd? —

### Sagen.

Scheint es Dir nicht gut,

Ihm auf's Gewand ein seines Areuz zu sticken? Das Ganze ist zwar thörigt, und er würde Dich arg verhöhnen, wenn Du's ihm erzähltest, Doch da ich nun einmal sein Wächter bin, So mögt' ich Nichts verseh'n.

### Kriemhild.

. Ich werd' es thun!

## Siebente Scene.

### Sagen (the nach).

Nun ist Dein Held nur noch ein Wild für mich! Ja, hätt' er Strich gehalten, wär' er sicher, Doch wußt' ich wohl, es werde nicht gescheh'n. Wenn man durchsichtig ist, wie ein Insect, Das roth und grün erscheint, wie seine Speise, So muß man sich vor Heimlichkeiten hüten, Denn schon das Eingeweide schwatzt sie aus!

2075

2070

2095

### Achte Scene.

llte und der Raplan (treten auf).

#### Raplan.

Es giebt dafür fein Bild auf dieser Welt! Ihr wollt vergleichen, und Ihr wollt begreisen, Doch hier gebricht's am Zeichen, wie am Maaß. Werst Euch vor Gott darnieder im Gebet, Und wenn Ihr in Zerknirschung und in Demuth Euch selbst verliert, so werdet Ihr vielleicht, Und wär's nur für so lange, als der Blig Aus Erden weilt, zum Himmel ausgezückt.

#### Ute.

2090 Rann das gescheh'n?

### Raplan.

Der heil'ge Stephanus Sah, als das grimmentbrannte Bolk der Juden Ihn steinigte, des Paradieses Thore Schon offen steh'n und jubelte und sang. Sie warsen ihm den armen Leib zusammen, Ihm aber war's, als rissen all' die Mörder, Die ihn in blinder Buth zu tressen dachten, Nur Löcher in sein abgeworf'nes Kleid.

Ute (zu Kriemhild, die sich hinzu gesellt hat). Merk' auf, Kriemhild!

## Ariembild.

Ich thu's.

## Raplan.

Das war die Kraft Des Glaubens! Lernt nun auch den Fluch Des Zweifels kennen! Petrus, ber bas Schwert Der Kirche trägt, und ihre Schlüffel führt. Erzog sich einen Jünger, welchen er Bor Allen liebte. Dieser stand einmal Auf einem Telfen, den das wilde Meer Umbrauf'te und bespülte. Da gedacht' er Der Zuversicht, mit der sein Herr und Meister Auf unf'res Heilands ersten Wint das Schiff Berließ, und festen Schritts die Sce betrat, Die ihn bedrohte mit dem sich'ren Tod. Ein Schwindel faste ihn bei dem Gedanfen Un diese Probe, und das Wunder schien Ihm so unmöglich, daß er eine Backe Des Felsens pactte, um nur nicht zu fallen. Und ausrief: Alles, Alles, nur nicht dieß! Da blies der Herr, und plöglich ichmolz der Stein Bu feinen Füßen ein, er fant und fant Und ichien verloren, und vor Furcht und Grauen Sprang er hinunter in die off'ne Flut. Doch diese hatte, von demselben Sauch Des Ew'gen still getroffen, sich verfestigt. Sie trug ihn, wie die Erde mich und Guch, Und reuig sprach er: Herr, das Reich ift Dein!

Ute.

In Ewigfeit!

### Kriemhild.

So bete, frommer Bater, Daß Er, der Stein und Wasser so verwandelt, Auch meinen Siegfried schützt. Für jedes Jahr, Das mir beschieden wird an seiner Seite, Erbau' ich einem Heil'gen den Altar. (a6) 2100

2105

2110

2115

2120

#### Ravlan.

Du staunst das Wunder an. Laß Dir noch sagen, Wie ich zu meiner Priesterkutte fam.

Ich bin vom Stamm der Angeln, und als Heide Geboren unter einem Volk von Heiden. Wild wuchs ich auf, und ward mit funfzehn Jahren Schon mit dem Schwert umgürtet. Da erschien Der erste Bote Gottes unter uns.

Er ward perhöhnt, verspottet und zuletzt Getödtet. (Königin, ich stand dabei Und gab ihm, von den Andern angetrieben, Mit dieser Hand, die ich seitdem nicht brauche, Obgleich der Arm nicht lahm ist, wie Ihr glaubt,

Den letzten Schlag. Da hört' ich sein Gebet. Er betete für mich, und mit dem Amen Berhaucht' er seinen Geist. Das wandte mir Das Herz im Busen um. Ich warf mein Schwert Zu Boden, hüllte mich in sein Gewand Und zog hinaus und predigte das Kreuz.

#### IIte.

Dort kommt mein Sohn! D, daß es Dir gelänge, Den Frieden, welcher ganz von hier entwich, Zurück zu führen!

(beibe ab)

### Meunte Scene.

Gunther (tritt mit Sagen und den Andern auf).

#### Gunther.

Wie ich Euch gesagt:

Sie rechnet auf die That, wie wir auf Aepfel, 2150 Wenn's Herbst geworden ist. Die Alte hat, Um sie zu reizen, hundert Weizenkörner In ihrer Kammer still herum gestreut: Sie liegen unberührt.

### Gijelher.

Wie ist es möglich, Daß sie so Leben gegen Leben sett?

#### Sagen.

So mögt' ich selber fragen.

## Gunther.

Und dabei

2155

2160

Kein Treiben und fein Drängen, wie's bei Dingen, Die doch an Ort und Zeit und Menschenwillen Gebunden sind, natürlich ist, fein Fragen, Kein Wechsel in den Zügen, nur Verwund'rung, Daß man den Mund noch össnet und nicht meldet: Es ist vollbracht!

### Sagen.

So sage ich Dir Gins: Sie liegt in seinem Bann, und dieser Haß Hat seinen Grund in Liebe!

### Gunther.

Meinst Du's auch?

### Sagen.

Doch ist's nicht Liebe, wie sie Mann und Beib Zusammen knüpft.

## Gunther.

Was dann?

#### Sagen.

Gin Zauber ist's,

Durch den sich ihr Geschlecht erhalten will, Und der die letzte Riesin ohne Lust, Wie ohne Wahl, zum letzten Riesen treibt.

#### Gunther.

Was ändert das?

#### Sagen.

Den löf't man durch den Tod! Ihr Blut gefriert, wenn seins erstarrt, und er War dazu da, den Lindwurm zu erschlagen Und dann den Weg zu geh'n, den dieser ging. (Wan hört Tunntt.)

#### Gunther.

Was ist denn das?

#### Sagen.

Das sind die falschen Boten, Die Dankwart heht. Er macht es gut, nicht wahr? Unch der wird's hören, der gerade küßt!

### Behnte Scene.

Siegfried (fommt; als Hagen ihn bemerft).

## Sagen.

Bei Höll' und Teuset: Nein! und zehn Mal: Nein! Es wäre Schmach für uns, und Siegsried deukt Gewiß, wie ich. Da kommt er eben her. Nun sprich, Du magst entscheiden!

(als Dantwart auftritt)

Freilich ändert

2180 Dein Wort Nichts mehr, die Antwort ist gegeben,

Du hast die Peitsche sicher nicht geschont?

Doch setze immerhin Dein Siegel bei!

### Siegfried.

Was giebt's?

#### Sagen.

Die Hunde bitten jetzt auf's Neue Um Frieden, doch ich ließ die lump'gen Boten Vom Hof herunter hetzen, ehe sie Noch ausgesprochen hatten.

2185

## Sieafried.

Das war recht!

### Hagen.

Der König schilt mich zwar, er meint, man könne Nicht wissen, was gescheh'n —

## Siegfried.

Nicht wissen! Had weiß es, ich! Packt einen Wolf von hinten, So giebt er Ruh' von vorn!

## Sagen.

Das wird es sein!

2190

## Siegfried.

Was sonst! Es wimmelt ja in ihrem Rücken Von wilden Stämmen. Nun, die säen nicht Und wollen dennoch ernten.

## Sagen.

Seht Ihr's nun?

### Sieafried.

Nur werdet Ihr den Wolf nicht schonen wollen, Beil er nicht g'rade Zeit hat sich zu wehren —

### Sagen.

Gewiß nicht.

## Siegfried.

Stehen wir den Füchsen bei Und treiben ihn in's letzte Loch hinein, In ihren Magen, mein' ich!

## Hagen.

Thun wir das, Doch scheint's nicht nöthig, daß wir uns erhiben, D'rum rath' ich heut' zur Jagd.

### Gijelher.

Ich zieh' nicht mit.

### Gerenot.

Ich wahrlich auch nicht.

2205

### Siegfried.

Seid Ihr jung und fect Und wollt von einer Jagd zu Hause bleiben? Mich hätt' man binden müssen, und ich hätte Den Strick noch abgenagt. D Jägerlust! Ja, wenn man singen könnte!

## Sagen.

Jit's Dir recht?

### Siegfried.

Recht? Freund, ich bin so voll von Buth und Groll, Daß ich mit einem Jeden zanken mögte, D'rum muß ich Blut seh'n.

### Hagen.

Mußt Du? Nun, ich auch!

### Gilfte Scene.

Rriemhild (fommt).

### Rriemhild.

Ihr geht zur Jagd?

### Siegfried.

Ja wohl! Beftell' Dir gleich

Den Braten!

### Kriemhild.

Theurer Siegfried, bleib daheim.

## 2210

### Siegfried.

Mein Kind, Eins kannst Du nicht zu früh' ersahren, Man bittet einen Mann nicht: bleib daheim! Man bittet: nimm mich mit!

## Kriemhild.

So nimm mich mit!

## Sagen.

Das wird nicht geh'n!

### Sieafried.

Warum nicht? Wenn sie's wagt? Es wird ja wohl das erste Wal nicht sein!

Den Falten her! Ihr, was da fliegt, und uns, Was hüpft und springt. Das giebt die beste Lust.

### Sagen.

Die Eine sitzt voll Schaam in ihrer Kammer, Die And're zöge in den Wald hinaus? Es wär', wie Hohn!

## Siegfried.

Das hab' ich nicht bedacht. Ja wohl, es fann nicht sein.

#### Rriembild.

So wechste nur

Das Kleid!

## Siegfried.

Noch einmal? Jeden Deiner Wünsche Erfüll' ich, feine Grille.

### Kriemhild.

Du bist herb.

# Siegfried.

Laß mich hinaus! Die Luft nimmt Alles weg, 2025 Und morgen Abend bitte ich Dir ab!

### Sagen.

So fommt!

### Siegfried.

Ja wohl. Nur noch den Abschiedskuß. (Er umarmt Kriemhilb.)

Du sträubst Dich nicht? Du sagst nicht: morgen Abend! Wie ich? Das nenn' ich edel.

## Kriemhild.

Rehr' zurück!

## Siegfried.

Ein wunderlicher Bunsch! Bas hast Du nur? Ich zieh' hinaus mit lauter guten Freunden, Und wenn die Berge nicht zusammen brechen Und uns bedecken, kann uns Nichts gescheh'n!



### Rriemhild.

D weh'! Gerade das hat mir geträumt.

Siegfried.

Mein Rind, fie stehen fest.

Ariemhild (umichließt ihn nochmals).

Kehr' nur zurück!

### Bwölfte Scene.

Kriemhild.

Siegfried!

Siegfried (wird noch einmal fichtbar).

Was ist?

## Kriemhild.

Wenn Du nicht zürnen wolltest - 2235

Sagen (folgt Siegfrieb rafc).

Mun, haft Du Deine Spindel ichon?

Siegfried (gu Rriemhilb).

Du hörst,

Daß fich die Hunde nicht mehr halten laffen, Was foll ich?

### Sagen.

Warte doch auf Deinen Flachs! Du follst im Mondschein mit den Druden spinnen.

#### Rriembild.

2240 Geht! Geht! Ich wollte Dich nur noch mal seh'n! Hagen und Siegfried (ab).

## Dreigehnte Scene.

#### Kriemhild.

Ind rief' ich ihn noch zehn Mal wieder um. Wie fann man thun, was man sogleich bereut!

## Vierzehnte Scene.

Gerenot und Gifelber (treten auf).

### Rriemhild.

Ihr noch nicht fort? Die schickt mir Gott hieher! Ihr lieben Brüder, laßt Euch herzlich bitten. Gewährt mir einen Bunsch, und wenn er Euch Auch thörigt scheint. Begleitet meinen Herrn Auf Schritt und Tritt und bleibt ihm stets im Rücken.

#### Gerenot.

Wir geh'n nicht mit, wir haben feine Luft.

### Kriemhild.

2250 Ihr keine Luft!

2245

### Gijelher.

Wie sprichst Du? Keine Zeit! Es giebt so viel für diesen Zug zu ordnen.

#### Rriembild.

Und Eure Ingend ward damit betraut? Wenn ich Euch theuer bin, wenn Ihr es nicht Vergessen habt, daß Eine Milch uns nährte, So reitet nach.

#### Gifelher.

Sie sind ja längst im Wald.

Gerennt.

Und Giner Deiner Brüder ift ja mit.

Rriemhild.

Ich bitte Euch!

Gijelher.

Wir müffen Waffen muftern, Du wirst es feh'n.

(will gehen)

Kriemhild.

So jagt mir nur noch Gins: Jit Hagen Siegfrieds Freund?

Gerenot.

Warum denn nicht?

Kriemhild.

Hat er ihn je gelobt?

Gijelher.

Er lobt ja schon, Wenn er nicht tadelt, und ich hörte nie, Daß er ihn tadelte.

(Beibe ab)

2255

### Rriemhild.

Dieß ängstigt mich Noch mehr, als alles And're. Die nicht mit!

### Junfzehnte Scene.

Frigga (tritt auf).

#### Rriemhild.

Du, Alte? Suchst Du mich?

### Frigga.

Ich suche Niemand.

## Rriemhild.

2263 So willst Du Etwas für die Königin?

### Frigga.

Auch nicht. Die braucht Richts.

### Kriemhild.

Nichts und immer Nichts!

Kann sie benn nicht verzeih'n?

### Frigga.

Ich weiß es nicht!

Sie hatte keinen Anlaß, es zu zeigen, Sie wurde nie gefränft! Ich hörte Hörner,

2270 Giebt's heute Jagd?

## Kriemhild.

Sait Du sie wohl bestellt?

## Frigga.

Ich! — Nein!

2280

2285

## Sediszehnte Scene.

#### Ariembild.

D hätte ich's ihm doch gesagt!

Du theu'rer Mann, Du hast tein Weib gekannt,

Fest seh' ich's wohl! Soust hätt'st Du nimmermehr

Dem zitternden Geschöpf, das sich aus Furcht

Verräth, ein solch Geheimniß anvertraut!

Noch höre ich den Scherz, mit welchem Du's

Mir in die Ohren scherz, mit welchem Du's

Mir in die Ohren scherz, als ich

Den Drachen pries! Ich ließ Dich schwören,

Es feinem Menschen weiter zu entdecken,

Und jeht — Ihr Bögel, die ihr mich umkreisit,

Ihr weißen Tauben, die ihr mich begleitet,

Erbarmt Euch meiner, warnt ihn, eilt ihm nach!

(ab)

## fünfter Act.

(Dden=Wald)

### Erfte Scene.

Sagen, Gunther, Bolfer, Dantwart und Anechte (treten auf).

## Sagen.

Die Büsche decken ihn. Und steh' ich hier, So spieß' ich Jeden, der sich bückt und trinkt, An das Gemäuer.

Gunther.

Noch befahl ich's nicht.

2295

2300

### Sagen.

Du wirst es thun, wenn Du Dich recht bedenkst, Es giebt kein and'res Mittel, und es kommt Kein zweiter Tag, wie dieser. Darum sprich, Und wenn Du sieber willst, so schweig!

Solla!

Bier ift die Raft!

(Die Sinechte ordnen ein Mabl.)

### Gunther.

Du warst ihm immer gram.

### Sagen.

Nicht läugnen will ich's, daß ich meinen Arm Mit Freuden leihe und mit einem Jeden Erst fämpsen würde, der sich zwischen mich Und ihn zu drängen suchte, doch ich halte Die That darum nicht minder für gerecht.

### Gunther.

Und bennoch riethen meine Brüder ab Und wandten uns den Rücken.

## Sagen.

Hagleich den Muth, zu warnen und zu hindern? Sie fühlen's wohl, daß wir im Nechte sind, Und schaudern nur, wie's ihrer Jugend ziemt, Vor Blut, das nicht im off'nen Kampse sließt.

### Gunther.

Das ist's! Debbel, Werte IV.

#### Sagen.

Er hat den Tod ja abgekauft Und so den Mord geadelt.

(zu ben Ancchten)

Stoßt in's Horn,

Daß man sich sammelt, denn wir müssen ja Erst essen.

(Es wird geblasen.)

Nimm die Dinge, wie sie steh'n,
Und saß mich machen. Fühlst Du selbst Dich nicht Gekränkt und willst vergeben, was gescheh'n,
So thu's, nur wehre Deinem Diener nicht,
Dein Heldenweib zu rächen und zu retten!
Sie wird den Sid nicht brechen, den sie schwur,
Wenn ihre stille Zuversicht auf uns
Sie täusscht, daß wir ihn lösen werden,
Und alle Lust des Lebens, die sich wieder
In ihren jungen Udern regen mag,
Sobald die Todesstunde sie umschattet,
Wird sich nur noch in einem Fluch entladen,
In einem letzten Fluche über Dich!

Gunther.

Es ist noch Zeit!

## Bweite Scene.

Siegfried (tritt auf mit Rumolt und mit Anechten).

## Siegfried.

Da bin ich! Run, Ihr Jäger, Wo sind die Thaten? Meine würden mir Auf einem Wagen folgen, doch er ist Zerbrochen! 2305

2310

2315

2330

### Sagen.

Nur den Löwen jag' ich heut', Allein, ich traf ihn nicht.

## Siegfried.

Das glaub' ich wohl,
Ich hab' ihn selbst erlegt! — Da wird gedeckt!
Ein Tusch für den, der das geordnet hat,
Icht spürt man, daß man's brancht. Verstuchte Raben,
Unch hier? Laßt blasen, daß die Hörner springen!
Wit jeglichem Gethiere warf ich schon
Nach diesem Schwarm, zuletzt mit einem Fuchs,
Ullein sie weichen nicht, und dennoch ist
Wir Nichts im frischen Grün so widerwärtig,
Uls solch ein Schwarz, das an den Teusel mahnt.
Daß sich die Tauben nie so um mich sammeln!
Hier bleiben wir wohl auch die Nacht?

#### Gunther.

Wir dachten -

# Siegfried.

Gi wohl, der Blatz ist gut gewählt. Dort flafft 2335 Gin hohler Baum! Den nehm' ich gleich für mich! Denn jo bin ich's von Jugend auf gewohnt, Und Beff'res tenn' ich nicht, als eine Racht, Den Kopf ins murbe Glimmholz eingewühlt, So zwischen Schlaf und Wachen zu verdämmern 2340 Und an den Bögeln, wie sie gang allmälig, Der Gine nach dem Andern, munter werden, Die Stunden abzugählen. Tick, Tick! Run ift es zwei. Tuck, Tuck! Man muß fich recken. Riwitt, Kiwitt! Die Sonne blingelt ichon, 2345 Gleich öffnet fie die Augen. Kifrifi! Springt auf, wenn Ihr nicht niefen wollt.

2355

2360

2365

2370

#### Bolfer.

Ja wohl!

Es ist, als ob die Zeit sie selber weckte, Indem sie sich im Dunkeln weiter fühlt, Um ihr den Tact zu ihrem Gang zu schlagen. Denn in gemessen, nud wie der Sand Dem Glas entrinnt, und wie der lange Schatten Des Sonnenweisers fort kriecht, folgen sich Der Aucrhahn, die Amsel und die Drossel Und Keiner stört den Andern, wie bei Tage, Und lockt ihn einzufallen, eh' er darf. Ich hab' es oft bemerkt.

Sicafried.

Nicht wahr? — Du bist

Nicht fröhlich, Schwäher.

Gunther.

Doch, ich bin's!

Siegfried.

D nein!

Ich sah schon Leute auf die Hochzeit geh'n

Und hinter Särgen schreiten, und ich kann
Die Mienen unterscheiden. Macht's, wie ich,
Und thut, als hätten wir uns nie gekannt,
Und uns zum ersten Mal, der Eine so,
Der And're so verseh'n, im Wald getrossen.
Da schüttet man zusammen, was man hat,
Und theilt mit Freuden mit, um zu empfangen.
Wohlan, ich bringe Fleisch von allen Sorten,
So gebt mir denn für einen Auerstier,
Fünf Cher, dreizig oder vierzig Hirsche
Und so viel Hühner, als Ihr sammeln mögt,

2385

Des Löwen und der Baren nicht zu benken, Rur einen einzigen Becher fühlen Weins.

Danfwart.

D weh'!

Siegfried.

Was giebt's?

Sagen.

Das Trinken ist vergessen.

Siegfried.

Ich glaud's. Das fann dem Jäger wohl begegnen, Der statt der Zunge eine Feuerkohle Im Munde trägt, wenn's Feierabend ist. Ich soll nur selber suchen, wie ein Hund, Obwohl mir seine Nase leider mangelt, Es sei darum, ich störe keinen Spaß.

Ich bitt' Dich, Spielmann, rette mich, sonst werd ich Guch aus dem lautesten der stillste Mann.

### Sagen.

Das könnte kommen, denn — Es fehlt am Bein.

### Siegfried.

Bum Teufel Eure Jagben, wenn ich nicht Alls Jäger auch gehalten werden foll! Wer hatte denn für das Getränk zu forgen?

## Hagen.

Ich! — Doch ich wußte nicht, wohin es ging, Und schieft' es in den Spessart, wo's vermuthlich An Kehlen mangelt.

### Siegfried.

Danke Dir, wer mag! Giebt's hier denn auch kein Wasser? Soll man sich Am Than des Abends letzen und die Tropsen Der Blätter lecken?

### Sagen.

Halt nur erst den Mund, So wird das Ohr Dich trösten!

### Siegfried (horcht).

Ja, es rauscht! Willfommen, Stral! Ich liebe Dich zwar mehr, Wenn Du, anstatt so kurz vom Stein heraus Zu quellen und mir in den Mund zu springen, Den krausen Umweg durch die Rebe nimmst, Denn Du bringst Vieles mit von Deiner Reise, Was uns den Kops mit munt'rer Thorheit füllt, Doch sei auch so gepriesen.

(Er geht auf ben Brunnen gu.)

Aber nein,

Erst will ich büßen, und Ihr sollt's bezeugen, Daß ich's gethan. Ich bin der Durstigste Bon Allen, und ich will als Letter trinfen, Weil ich ein wenig hart mit Kriembild war.

### Sagen.

So fang' ich an.

(Er geht jum Brunnen.)

### Siegfried (gu Gunther).

Erheit're Dein Gesicht, Ich hab' ein Mittel, Brunhild zu versöhnen, Du hast es nicht mehr weit zum ersten Kuß, Und ich will mich enthalten, wie Du selbst. 2390

2395

2400

Sagen (fommt wieber und entwaffnet fich).

Man muß sich bücken, und das geht nicht so.

## Siegfried.

24.10 Kriemhild will sie vor allem Deinem Volk, Bevor wir ziehen, um Verzeihung bitten, Das hat sie frei gelobt, nur will sie gleich Mit dem Erröthen fort.

Sagen (fommt wieber).

So kalt, wie Gis.

Siegfried.

Wer folgt?

Bolfer.

Wir effen erft.

Siegfried.

Wohlan!

(Er geht auf ben Brunnen gu, fehrt aber wieber um.)

Sa jo!

(Er entwaffnet fich und geht.)

Sagen (auf bie Baffen beutenb).

2415 Hinweg damit.

Danfwart (trägt bie Baffen fort).

### Hagen

ider feine Baffen wieder aufgenommen und Gunther formuntend ben Mitten susgewendet hat, nimmt einen Anlauf und wirft feinen Gpeer).

Siegfried (ichieit auf).

Ihr Freunde!

### Dagen (ruft).

Noch nicht still?

(au ben Anbern)

Kein Wort mit ihm, was er auch sagen mag!

## Siegfried (triecht herein).

Mord! Mord! - 3br felbft? Bei'm Trinten! Gunther, Gunther.

Berdient' ich das um Dich? Ich stand Dir bei In Noth und Tod.

### Sagen.

Saut Zweige von den Bäumen. Wir brauchen eine Bahre. Aber starke. Ein todter Mann ist schwer. Rasch!

# Siegfried.

3ch bin hin,

Doch noch nicht gang!

(Er ipringt auf.)

Wo ist meine Schwert geblieben? Sie trugen's fort. Bei Deiner Mannheit, Sagen, Dem todten Mann ein Schwert! Ich ford're Dich Noch jest zum Kampf heraus!

## Sagen.

Der hat den Feind

2425

2420

 $V_2$ 

Im Mand und sucht ihn noch.

### Siegfried.

Ich tropfe weg. Wie eine Kerze, die in's Laufen fam, Und dieser Mörder weigert mir die Baffe, Die ihn ein wenig wieder adeln könnte.

Pfui, pfui, wie feig! Er fürchtet meinen Taumen, Denn ich bin nur mein Daumen noch.

(Er ftrauchelt über feinen Schilb.)

Mein Schild!

Mein treuer Schild, ich werf' den Hund mit Dir! (Er bückt sich nach dem Schilde, kann ihn aber nicht mehr heben und richtet sich kaumelnd wieder auf.)

Wie angenagelt! Auch für diese Rache Ist's schon zu spät!

### Sagen.

Ha! wenn der Schwätzer doch Die lose Zunge, die noch immer plappert, Zermalmte mit den Zähnen, zwischen denen Sie ungestraft so lange sündigte! Da wär' er gleich gerächt, denn die allein Hat ihn so weit gebracht.

## Siegfried.

Du lügst! Das that

2440 Dein Reid!

### Hagen.

Schweig! Schweig!

## Siegfried.

Du drohst dem todten Mann?

Traf ich's so gut, daß ich Dir wieder lebe? Zieh doch, ich salle jetzt von selbst, Du kannst Mich gleich bespei'n, wie einen Hausen Staub, Da lieg' ich schon —

(Er fturgt gu Boben.)

Den Siegfried feid Ihr los!

Doch wißt, Ihr habt in ihm Euch selbst erschlagen,

2455

2460

Wer wird Euch weiter trau'n! Man wird Euch hetzen, Wie ich den Dänen wollte —

### Sagen.

Dieser Tropf

Glaubt noch an unf're List!

## Siegfried.

So ist's nicht wahr? Entjerlich! Furchtbar! Rann der Mensch jo lugen! -Min wohl! Da seid Ihr's ganz allein! Man wird Euch immer mit verfluchen, wenn man flucht, Und iprechen: Kröten. Bivern und Burgunden! Nein, Ihr voran: Burgunden, Vipern, Kröten, Denn Alles ift für Guch dabin, Die Chre, Der Ruhm, der Adel, Alles hin, wie ich! Dem Frevel ift fein Maag, noch Ziel gesett, Es fann der Urm sogar das Berg durchbohren, Doch sicher ist es seine lette That! Mein Weib! Mein armes, ahnungsvolles Weib, Wie wirft Du's tragen! Wenn der König Bunther Noch irgend Lieb' und Treu' zu üben denft, So üb' er sie an Dir! — Doch beffer gehft Du Bu meinem Bater! - Sörst Du mich, Kriembild? (Er ftirbt.)

### Hagen.

Jetzt schweigt er. Aber jetzt ist's kein Verdienst!

### Danfwart.

Was jagen wir?

### Hagen.

Das Dümmste! Sprecht von Schächern, 2465 Die ihn im Tann erschlugen. Keiner wird's

2475

2480

Bwar glauben, boch es wird auch Keiner, bent' ich, Uns Lügner nennen! Wir steh'n wieder da, Wo Niemand Nechenschaft von uns verlangt, Und sind, wie Fener und Wasser. Wenn der Nhein Auf Lügen sinnt, warum er ausgetreten, Ein Brand, warum er ausgebrochen ist, Dann wollen wir uns quälen. Du, mein König, Haft Nichts besohlen, deß erinn're Dich, Ich hafte ganz allein. Nun fort mit ihm!

#### Dritte Scene.

(Rriemhilds Gemach. Tiefe Racht.

#### Kriemhild.

Es ist noch viel zu früh', mich hat mein Blut Geweckt und nicht der Hahn, den ich so deutlich Zu hören glaubte.

(Sie tritt zum Fenster und öffnet einen Laben.) Noch erlosch kein Stern,

Zur Messe ist's gewiß noch eine Stunde! Heut' sehn' ich mich nach dem Gebet im Dom.

### Dierte Scene.

Ilte (tritt leife ein).

#### Ilte.

Schon auf, Kriemhild?

#### Kriemhild.

Das wundert mich von Dir, Du pflegst ja erst des Morgens einzuschlasen Und auf Dein Mutterrecht, von Deiner Tochter Geweckt zu werden, wie sie einst von Dir, Dich zu verlassen.

#### Ilte.

Heute fonnt' ich nicht,

2485

Es war zu laut.

#### Rriemhild.

Haft Du das auch bemerkt?

Ilte.

Ja, wie von Männern, wenn sie stille sind.

#### Kriemhild.

So irrt' ich nicht.

#### llte.

Das hält den Odem an; Doch dafür fällt das Schwert! Das geht auf Zehen Und stößt den Ofen um! Das schweigt den Hund Und tritt ihn auf den Fuß!

2490

### Kriemhild.

Sie sind vielleicht

Zurück.

lite.

Die Jäger?

### Kriemhild.

Einmal fam's mir vor, Als ob man bis an meine Thür sich schliche, Da dacht' ich, Siegsried sei's.

#### Ilte.

Und gabst Du ihm

2495 Ein Zeichen, daß Du wachtest?

#### Kriemhild.

Nein.

IIte.

So fann

Er's auch gewesen sein! Nur wäre das Doch fast zu schnell.

#### Rriemhild.

So will's mich auch bedünken! Auch hat er nicht geklopft.

#### lite.

Sie zogen ja, So viel ich weiß, nicht für die Küche aus, Sie wollen unsern Mayern Nuhe schaffen, Die ihre Pflüge zu verbrennen droh'n, Weil stets der Eber erntet, wo sie sä'n!

## Kriemhild.

So?

2500

#### Hite.

Kind, Du bist schon völlig angekleidet Und hast nicht Gine Magd um Dich?

## Kriemhild.

Ich will

2505 Die kennen lernen, die die Früh'ste ist, Auch hat es mich zerstreut.

llte.

Ich hab' fie Alle

Der Reihe nach belenchtet mit der Kerze. Ein jedes Jahr schläft anders! Funfzehn, Sechszehn Noch ganz, wie Fünf und Sechs. Mit Siebzehn kommen Die Träume und mit Achtzehn die Gedanken, 2510 Mit Neunzehn schon die Wünsche —

### Bünfte Scene.

Rämmerer (vor ber Thur ichreit).

Beil'ger Gott!

Ilte.

Was ist's? Was giebt's?

Rämmerer (tritt ein).

Ich wäre fast gefallen.

Ilte.

Und darum dies Geschrei?

Rämmerer.

Ein todter Mann!

Ilte.

22ic? 22as?

Rämmerer.

Ein todter Mann liegt vor der Thur.

Hite.

Ein todter Mann?

Kriemhild (fällt um).

So ift's auch mein Gemahl!

Ute (fie auffangenb),

Unmöglich!

(zum Rämmerer)

Leuchte!

Rämmerer (thut es und nicht bann).

Ilte.

Siegfried? - Mord und Tod!

Huf, auf, was schläft!

Rämmerer.

Bu Hülfe!

(Die Madden frurgen berein.)

Ilte.

Alermîtes Beib!

Rriemhild (fid) erhebend).

Das rieth Brunhild, und Hagen hat's gethan! — Ein Licht!

Ilte.

Mein Kind! Er -

Ariembild (ergreift eine Rerge).

Jît's! Ich weiß, ich weiß!

2820 Nur, daß man ihn nicht tritt. Du hörtest ja, Die Kämm'rer stolpern über ihn. Die Kämm'rer! Sonst wichen alle Kön'ge aus.

Ilte.

So gieb.

Rriemhild.

Ich set' es selber hin.

(Ste stößt die Thür auf und fällt zu Boden.) D Mutter, Mutter, Warum gebarst Du mich! — Du then'res Haupt, Ich küsse Dich und such' nicht erst den Mund, Jest ist er überall. Du kannst nicht wehren, Sonst thätest Du's vielleicht, denn diese Lippen — — Es thut zu weh'.

2525

#### Rämmerer.

Sie ftirbt.

Ilte.

Ich fönnt' ihr wünschen,

Es ware so!

### Sedyste Scene.

Gunther (fommt mit Dantwart, Rumolt, Gifelher und Gerenot).

Ute (Gunther entgegen). Mein Sohn, was ist gescheh'n?

## Gunther.

Ich mögte selber weinen. Doch wie habt Ihr's schon ersahren? Durch den heil'gen Mund Des Priesters sollte Euch die Kunde werden, Ich trug's ihm in der Nacht noch auf.

2530

Ute (mit einer Handbewegung).

Du siehst,

Der arme Todte meldete sich selbst!

Gunther (heimlich ju Dantwart).

Wie ging das zu?

#### Dantwart.

Mein Bruder trug ihn her!

#### Gunther.

D vfui!

#### Danfmart.

Er war davon nicht abzubringen. Und als er wiederkehrte, lacht' er auf: Dieß ist mein Dank für seinen Abschiedsaruß.

#### Siebente Scene.

Raplan (tritt ein).

Gunther (ihm entgegen).

Bu ipat!

#### Raplan.

Und jolch ein Mann im Tann erschlagen!

#### Danfwart.

Der Zufall hat des Schächers Speer gelentt, 2540 Daß er die Stelle traf. Go tonnen Riesen Durch Kinder fallen.

> Ute (fortwährend mit ben Mägden um Griemhild beichäftigt). Steh nun auf, Kriemhild!

### Kriemhild.

Noch eine Trennung? Nein! Ich faji' ihn jo, Daß Ihr mich mit begraben, ober mir Ihn laffen müßt. Ich hab' den Lebenden 2545 Rur halb umarmt, das lern' ich jett am Todten. D wär' es umgekehrt! Ich tüßt' ihn noch Richt einmal auf die Alugen! Alles neu! Wir glaubten, Zeit zu haben. Sebbel. Berfe IV.

#### Ilte.

Romm, mein Kind!

Er fann body nicht im Staub fo liegen bleiben.

2550

### Rriemhild.

D, das ist wahr! Was reich und föstlich ist, Muß heute wohlfeil werden.

(Gie fteht auf.)

Hier die Schlüffel!

(Sie wirft Schlüffel von fich.)

Es giebt ja keinen Festtag mehr! Die Seibe, Die gold'nen Prachtgewänder und das Linnen, Bringt Alles her! Vergeßt die Vlumen nicht, Er liebte sie! Reißt alle, alle ab, Sogar die Anospen derer, die erst kommen, Wem blühten sie wohl noch! Das thut hinein In seinen Sarg, mein Brautkleid ganz zu oben, Und legt ihn sanst darauf, dann mach' ich so

2555

2560

Und deck' ihn mit mir felber zu!

Gunther (zu ben Seinigen).

Gin Gid!

Ihr thut fein Mensch mehr weh'.

Rriemhild (wendet fich).

Die Mörder da?

Hinweg! Damit er nicht auf's Neue blute! Nein! Nein! Heran!

(Gie faßt Dant wart.)

Damit er für sich zeuge!

(Sie wischt fich die Sand am Aleide ab.)

D pfui, nun darf ich ihn mit meiner Nechten Nicht mehr berühren! Kommt das arme Blut? Mutter, sieh hin! Ich kann nicht! Nein? So sind's

2500

Nur noch die Hehler, und der Thäter fehlt. Ist Hagen Tronje hier, so tret' er vor, Ich sprech' ihn frei und reiche ihm die Hand.

Ilte.

Mein Rind -

#### Rriemhild.

Geh nur hinüber zu Brunhild, Sie ißt und trinkt und lacht.

Ilte.

Es waren Schächer —

#### Kriemhild.

Ich fenne fie.

(Sie faßt Wifelher und Werenot bei ber Sanb.)

Du warst nicht mit dabei! -

Du auch nicht!

Ilte.

Hör' doch mir!

#### Rumolt.

Wir hatten uns

2875 Im Walb vertheilt, es war sein eig'ner Bunsch, Auch ist es Brauch, und sanden ihn im Sterben, Als wir zusammen trasen.

### Kriemhild.

Fandet Ihr?

Was sprach er da? Sin Wort! Sein letztes Wort! Ich will Dir glauben, wenn Du's sagen kannst, Und wenn's kein Fluch ist. Aber hüte Dich, Denn leichter wächst't Dir aus dem Mund die Rose, Als Du's ersinnst, wenn Du es nicht gehört.

(ba Rumolt ftodt)

Du logit!

#### Raplan.

Doch kann's so sein! Die Elstern ließen Schon Messer fallen, welche tödteten, Was Menschenhänden unerreichlich war, Und was ein solcher Dieb der Lüste trisst, Weil ihm sein blanker Raub zu schwer geworden, Das trisst wohl auch der Schächer.

2585

2590

### Kriemhild.

Frommer Vater!

Du weißt nicht!

#### Dantwart.

Fürstin, heilig ist Dein Schmerz, Doch blind zugleich und ungerecht. Dir zeugen Die ehrenwerth'sten Recken — (Inzwischen ist die Thür zugemacht worden und die Leiche nicht mehr sichtbal.)

Ariemhild (als fie dieß bemertt).

Halt! Wer wagt's — (eilt zur Thüre)

### Ilte.

Bleib! Bleib! Er wird nur leise aufgehoben, Wie Du es selber munschtest —

## Kriemhild.

Her zu mir! Sonst wird er mir gestohlen und begraben, Wo ich ihn nimmer finde.

## Raplan.

In den Dom!

2595

-

Ich folge nach, denn jest gehört er Gott.

(ab)

## Adite Scene.

#### Rriemhild.

Wohl! In den Dom!

(zu Gunther)

Es waren also Schächer?

So stell' Dich dort mit allen Deinen Sippen Zur Todten-Probe ein.

#### Gunther.

Es mag gescheh'n.

#### Rriemhild.

Wit Allen, sag' ich. Alber Alle sind Hier nicht versammelt. Ruft auch den, der fehlt!
(Alle ab, aber Männer und Frauen aus verschiedenen Thüren.)

# Heunte Scene.

Dom.

(Fackeln. Ter Raplan mit anderen Priestern seitwärts vor einer eisernen Thür. Im Portal sammeln sich Hagens Sippen bis zu Sechszig. Zuleht Hagen, Gunther und die llebrigen.) (Es klopst.)

# Raplan.

Wer flopft?

## Antwort von draußen.

Ein König aus den Niederlanden, Mit so viel Kronen, als er Finger hat.

# Raplan.

Den fenn' ich nicht.

(Es flopft wieber.)

#### Raplan.

Wer flopft?

## Antwort von draußen.

Ein Held der Erde,

Mit so viel Trophäen, als er Zähne hat.

2605

Raplan.

Den fenn' ich nicht.

(Es flopft wieder.)

Raplan.

Wer flopft?

## Antwort von draußen.

Dein Bruder Siegfried,

Mit so viel Sünden, als er Haare hat.

# Raplan.

Thut auf!

(Die Thure wird geöffnet und Siegfrieds Leichnam auf der Bahre herein getragen. Ihm folgen Kriemhilb und Ute mit ben Mägden.)

## Raplan (gegen ben Carg).

Du bist willkommen, todter Bruder,

Du suchst den Frieden hier!

(zu ben Frauen, bie er vom Sarge abichneibet, indem er, während biefer nieders geseht wird, zwijchen sie und ihn tritt)

Auch Ihr willkommen,

Wenn Ihr den Frieden sucht, wie er ihn sucht.

2610

Du kehrst Dich ab von diesem heil'gen Zeichen?

# Ariembild.

Ich suche hier die Wahrheit und das Recht.

2620

## Raplan.

Du suchst die Rache, doch die Rache hat Der Herr sich vorbehalten, er allein Schaut in's Verborg'ne, er allein vergilt!

## Kriemhild.

Ich bin ein armes, halb zertret'nes Weib, Und kann mit meinen Locken keinen Recken Erdroffeln: welche Nache bliebe mir?

## Kaplan.

Was branchst In denn nach Teinem Teind zu sorschen, Wenn Du an ihm nicht Rache nehmen willst, It's nicht genug, daß ihn sein Richter kennt?

## Rriemhild.

Ich mögte dem Unschuldigen nicht fluchen.

## Raplan.

So fluche Keinem, und Du thust es nicht! -Du armes Menschenfind, aus Staub und Afche Geschaffen und vom nächsten Wind zerblasen, 2625 Wohl trägst Du schwer und magit zum Himmel schrei'n, Doch schau' auf Den, der noch viel schwerer trug! In Anecht3=Gestalt zu uns herabgestiegen, Sat er die Schuld der Welt auf sich genommen Und büßend alle Schmerzen durchempfunden, 2630 Die bon dem ersten bis zum letten Tage Die abgefall'ne Creatur verfolgen, Auch Deinen Schmerz, und tiefer, als Du felbit! Die Kraft des Simmels jag auf feinen Lippen, Und alle Engel schwebten um ihn her, 2635 Er aber war gehorsam bis zum Tode, Er war gehorsam bis zum Tod am Kreuz.

Ties Opfer bracht' er Dir in seiner Liebe, In seinem unergründlichen Erbarmen, Willst Du ihm jeht das Deinige verweigern? Sprich rasch: Begrabt den Leib! und fehre um!

2640

## Ariemhild.

Du hast Dein Wert gethan, nun ich das meine!
(Ste geht zum Sarg und stellt sich zu häupten.)
Tritt jest heran, wie ich, und zeuge mir!

Raplan (geht gleichfalls jum Sarg und ftellt fich zu Gugen. Drei Posaunenftoge).

Sagen (ju Gunther).

Was ist gescheh'n?

## Gunther.

Es ward ein Mann erschlagen.

Hagen.

Und warum steh' ich hier?

# Gunther.

Dich trifft Verdacht.

2645

# Hagen.

Den werden meine Sippen von mir nehmen, Ich frage sie. — Seid Ihr bereit, zu schwören, Daß ich fein Meuchler und fein Mörder bin?

Alle Sippen bis auf Giselher.

Wir find bereit.

## Sagen.

Mein Giselher, Du schweigst?" Bist Du bereit für Deinen Ohm zu schwören, Daß er fein Meuchler und kein Mörder ist?

2660

Gifelher (bie Sand erhebend).

Ich bin bereit.

## Sagen.

Den Gib erlaff' ich Guch. (Er tritt in ben Dom, zu Kriemhilb.)

Du siehst, ich bin gereinigt, wann ich will, Und brauche mich am Sarg nicht mehr zu stellen, Allein ich thu's, und will der Erste sein! (Er schreitet langiam hinauf zum Sarg.)

#### IIte.

Schau' weg, Kriemhild.

#### Rriemhild.

Laß, laß! Er lebt wohl noch! Mein Siegfried! D, nur Kraft für Einen Laut, Für Einen Blick!

## Ilte.

Ungläckliche! Das ist Nur die Natur, die sich noch einmal regt. Furchtbar genug!

## Raplan.

Es ist der Finger Gottes, Der still in diesen heil'gen Brunnen taucht, Weil er ein Kainszeichen schreiben muß.

Sagen (neigt fich über ben Garg).

Das rothe Blut! Ich hätt' es nie geglaubt! Run seh' ich es mit meinen eig'nen Augen.

# Kriemhild.

2665 Und fällst nicht um?

(Sie springt auf ihn zu.) Jest fort mit Dir, Du Teufel.

2675

2680

Wer weiß, ob ihn nicht jeder Tropfen schmerzt, Den Deine Mörder-Nähe ihm entzapft!

## Sagen.

Schau' her, Ariemhild. So siedet's noch im Todten, Was willst Du fordern vom Lebendigen?

#### Rriembild.

Hind durch Dein Teufelslächeln den Bedanken
Boraus verfündigend! Bon hinten schlich,
Die wölfischen und miedest schlichten,
Die wölfischen und ben beid herunter hiebe,
Die wölfischen Lugen fest auf ihn schlugst,
Die wölfischen Lugen fest auf ihn geheftet,
Und durch Dein Teufelslächeln den Gedanken
Boraus verfündigend! Bon hinten schlichst
Du Dich heran und miedest seinen Blick,
Wie wilde Thiere den des Menschen meiden,
Und spähtest nach dem Fleck, den ich — Du Hund,
Was schwurst Du mir?

# Hagen.

Ihn gegen Feuer und Waffer

Bu schirmen.

## Kriembild.

Nicht auch gegen Feinde?

## Sagen.

Ja.

Das hätt' ich auch gehalten.

# Kriemhild.

Um ihn felbit

Bu schlachten, nicht?

2695

2700

## Sagen.

Bu ftrafen!

## Rriemhild.

Unerhört!

Ward je, so lange Himmel und Erde steh'n, Durch Mord gestraft?

## Sagen.

Den Recken hätte ich Gefordert, und mir ist's wohl zuzutrau'n, Allein er war vom Drachen nicht zu trennen, Und Drachen schlägt man todt. Warum begab sich Der stolze Held auch in des Lindwurms Hut!

## Rriemhild.

Des Lindwurms Hut! Er mußt' ihn erst erschlagen, Und in dem Lindwurm schlug er alle Welt!

Den Wald mit allen seinen Ungeheuern

Und jeden Recken, der den grimm'gen Drachen

Aus Furcht am Leben ließ, Dich selber mit!

Du nagst umsonst an ihm! Es war der Neid,

Dem Deine Bosheit grause Wassen lieh!

Man wird von ihm und seinem Adel sprechen,

So lange Menschen auf der Erde leben,

Und ganz so lange auch von Deiner Schmach.

# Hagen.

Es fei darum!

(Er nimmt bem Leichnam ben Balmung von ber Seite.)

Run hört's gewiß nicht auf! (Er umgürtet sich mit dem Schwert und geht langsam zu den Seinigen zurück.)

# Kriemhild.

Zum Mord den Raub!

(gegen Gunther) Ich bitte um Gericht.

## Raplan.

Gebenke bessen, der am Kreuz vergab.

## Kriemhild.

Gericht! Gericht! Und wenn's der König weigert, So ist er selbst mit diesem Blut bedeckt.

2705

#### Ilte.

Halt ein! Du wirst Dein ganzes Haus verberben -

## Kriemhild.

Es mag gescheh'n! Denn hier ist's überzahlt! (Gie wendet sich gegen ben Leichnam und stürzt an ber Bahre nieber.)

Dritte Abtheilung.

# Kriemhilds Rache.

Ein Tranerspiel in fünf Acten.



# Personen:

König Gunther. Sagen Tronje. Bolfer. 5 Danfwart. Rumolt. Gifelher. Gerenot. Raplan. 10 Ronig Etel. Dietrich von Bern. Sildebrant, fein Baffenmeifter. Markgraf Rübeger. Fring, 15 Thüring, anordische Könige. Werbel, Swemmel, Egels Geiger. Ilte. Rriemhild. 20 Götelinde, Rüdegers Gemahlin. Gudrun, deren Tochter. Ein Vilgrim. Ein Heune. finnm. 25 Dinit, ein Rind. Edemart.



# Erfter Act.

(Worms. Großer Empfangs: Saal.)

## Erfte Scene.

(König Gunther auf dem Ihron. Alle Burgunden. Sagen. Canfwart. Gerenot. Gifelher. Utc. Egels Gesandte. Rüdeger.)

## Gunther.

Gefällt es Euch, hochebler Rübeger, 2710 So mögt Ihr Gures Auftrags Euch entled'gen, Denn die Burgunden sind um mich vereint.

# Rüdeger.

So werb' ich denn im Namen meines Herrn, Der überall gebietet und besiehlt Und nur vor Euch als Bittender erscheint, 2715 Um Kriemhild, Deine Königliche Schwester. Denn sie allein ist würdig, der zu solgen, Die er mit bitt'rem Schmerz verloren hat, Und Bittwer muß er bleiben, wenn Ihr ihm Die Sinzige verweigert, welche Helte 2720 Ersehen und das Volk, das sie betrauert, Uls hätt' ein Jeder Theil an ihr gehabt, Mit einer neuen Wahl versöhnen kann.

# Gunther.

Wenn Du von Teinem Königlichen Herrn Bermelden fannst, daß er nur selten bittet, Debbet, Berte IV. So mert' Dir auch, daß wir nur selten danken! Doch Geel hat den dunklen Heunen-Thron So hoch erhöht und seinen wilden Namen So manchem Völker-Rücken eingekerbt, Daß ich mich gern erhebe und Dir sage: Wir danken ihm und fühlen uns geehrt.

2725

2730

## Rüdeger.

Und welche weit're Antwort bring' ich ihm?

#### Gunther.

Wenn wir nicht die Trompeten schallen lassen Und die Johannis-Teuer vor der Zeit Auf allen Vergen weit und breit entzünden, So glaube nicht, daß unser Fürstenstolz Den Ausbruch unsers Jubels unterdrückt, Und daß wir mehr verlangen, als Du bietest, Das weißt Du wohl, daß Kriemhild Wittwe ist.

2735

# Hüdeger.

Wie Egel Wittwer, ja! Und eben dieß Berbürgt dem Bund der Beiden Heil und Segen Und giebt ihm Weihe, Abel und Bestand. Sie suchen nicht, wie ungeprüste Jugend Im ersten Rausch, ein unbegränztes Glück, Sie suchen nur noch Trost, und wenn Kriemhild Den neuen Gatten auch mit Thränen füßt, Und ihn ein Schauder saßt in ihren Armen, So denkt sich Jedes still: Das gilt dem Todten! Und hält das And're doppelt werth darum.

2740

2745

## Gunther.

So sollt' es sein! Doch trot ber langen Frist, Die seit bem unglücksel'gen Tag verstrich,

2760

2765

2770

Der ihr den Gatten raubte, mir den Bruder, Weilt meine Schwester, bis zur Stunde, mehr An ihres Siegsrieds Gruft im Aloster Lorsch, Als unter uns. Sie meidet jede Freude So ängstlich, wie ein And'rer Missehat, Und wär's auch nur ein Blick in's Abendroth Dder aus's Blumenbeet zur Zeit der Rosen: Wie schlöße sie den neuen Ehebund?

## Rüdeger.

Jit's Guch genehm? Und werdet Ihr gestatten, Daß ich ihr selbst die Wünsche meines Herrn Zu Füßen legen dars?

#### Gunther.

Wir gönnen ihr Das neue Glück und uns die neue Ehre Und werden über alles And're Euch Bescheiden, wenn wir Rath gehalten haben. Für's Erste nehmt noch einmal unsern Dant! Rüdeger (ab).

# Zweite Scene.

Sagen.

Richt um die Welt!

## Gunther.

Warum nicht, wenn sie will?

# Sagen.

Wenn sie nicht wollte, könntest Du sie zwingen, Denn auch der Wittwe Hand vergiebst Du frei. Doch eher ließ' ich sie in Ketten schmieden, Als zu den Hennen zieh'n.

)

#### Gunther.

Und warum bas?

#### Sagen.

Und warum daß! Die bloße Frage schon Macht mich verrückt. Habt Ihr denn kein Gedächtniß? Muß ich Dich erst erinnern, was geschah?

Gunther (beutet auf ute).

Bergiß nicht -

#### Sagen.

Deine Mutter? Gleißnerei! Sie weiß es längst! Ei, wenn sie mir die Hand Seit uns'rer Jagd nicht einmal wieder reichte, So hat sie Dich ja auch wohl nicht gefüßt.

## Gunther.

So ist's. Und da Du selbst in Deinem Trok Den dünnen Rebel zu zerblasen waast. Der das Geheinniß unfers Hauses deckt; Da Du das fümmerliche Grün zertrittit, Das diese blut'ge Gruft besponnen hat, Und mir die Anochen in das Antlit schleuderit: Da Du den letten Rest von Schaam erstickst, Und höhnend auf die gift'ge Ernte zeigst. Die aufgeschoffen ift aus Deiner Saat: So hab's denn auch, daß ich einmal die Bruft Mir lüfte, daß ich Dich und Deinen Rath Verfluche und Dir schwöre: war' ich nicht So jung gewesen, nimmer hätt'st Du mich So arg bethört, und jest, jest würd' ich Dir Mit Abschen das verbieten, was ich damals Aus Schwachheit, nicht aus Haß, gescheben ließ.

2775

2780

2785

\*2790

## Sagen.

3ch glaub's, benn jest ift Brunhild längst Dein Weib.

#### Gunther.

Mein Weib! Ja wohl! Sie ist so weit mein Weib, Als sie mir wehrt, ein anderes zu nehmen, Doch sonst —

## Sagen.

Giebt's ein Geheimnis hier für mich?

#### Gunther.

Kann sein! Wie sie uns nach der That empfing, Als ich den ersten Becher Weins ihr brachte, Das weißt Du wohl noch selbst: sie sluchte uns Noch grauenvoller, als Kriemhild uns fluchte, Und loderte in Flammen auf, wie nie, Seit sie im Kampf erlag.

# Hagen.

Sie brauchte Zeit,

Um sich hinein zu finden.

# Gunther.

Alls ich sie

2805 Nun mahnte, daß sie selbst es ja geboten, Goß sie den Wein mir in's Gesicht und lachte, Wie ich die Menschheit noch nicht lachen hörte — War's so? Sonst stras' mich Lügen!

# Sagen.

Allerdings,

Dann aber fiel sie um, und Alles war 8810 Für immer aus.

2820

2825

#### Gunther.

Ja wohl! So völlig aus, Als hätt' sie ihre ganze Ewigkeit In diesem einz'gen kurzen Angenblick Durch ihren Fenersluch voraus verzehrt, Denn nur als Tobte stand sie wieder auf!

## Sagen.

Ills Tobte?

## Gunther.

Ja, obgleich sie ist und trintt Und in die Runen stiert. Du hattest Recht, Nur Siegfried war im Weg.

## Hagen.

Ich glaubte — — Nein!

## Gunther.

Das mild'ste Wort entsockt ihr nie ein Lächeln, Und hätt' ich's Volkers frischem Liedermund In einer gold'nen Stunde abgesangen, Das härteste noch minder eine Thräne, Sie kennt den Schmerz und auch die Lust nicht mehr.

#### life.

So ift's! Die alte Amme bectt's nur gu!

## Gunther.

Stumpf blickt sie d'rein, als wär' ihr Blut vergraben Und wärme eines Burmes kalt Gedärm, Wie man's in alten Mähren hört. Der ist Jest mehr, als seines Gleichen, und sie selbst Ist weniger, unendlich weniger, Vis ihn in hundert oder tausend Jahren,

2840

2845

2850

Du magst Dich ser Zufall fügt, ihr Fuß zertritt! — Du magst Dich freuen, Gerenot, Dir ist Die Krone der Burgunden schon gewiß, Sie bringt mir keinen Erben.

#### Hagen.

Steht es jo!

#### Gunther.

Du wunderst Dich, daß Du's erst jest erfährst?
Ich trug das Alles still, doch heute hast
Du selbst das Licht ja auf den Tisch gestellt:
Nun reiß die Augen auf und sieh Dich um!
Im Hause Groll und Zwiespalt, draußen Schmach,
Entdeckst Du mehr in irgend einem Winkel,
So zeig' mir Deinen Fund.

#### Hagen.

Ein ander Mal.

## Gunther.

Doch von der Schmach kann diese Werbung uns Erlösen, und so wahr ein Schwan sich taucht, Wenn er das klare Wasser vor sich sieht, Und sich den Staub aus dem Gesieder wäscht, So wahr auch will ich dieses Werk betreiben, Wie ich noch Nichts auf dieser Welt betrieb.

## Hagen.

Mein König, Eins von Beidem kann nur sein: Entweder liebte Kriemhild ihren Gatten, Wie nie ein Weib den ihren noch geliebt —

## Gunther.

Ich bin der Letzte, der Dir dieß bestreitet, Ich fenne Unterschied!

#### Sagen.

Dann muß sie uns Auch hassen, wie ein Weib noch niemals haßte —

#### Gunther.

Uns? Dich vielleicht!

## Hagen.

Sie unterscheidet wohl!
Und wenn sie uns so haßt, so muß sie brennen,
Es darzuthun, denn selbst die Liebe ist
So gierig nicht nach Kuß und nach Umarmung,
Wie grimm'ger Haß nach Mord und Blut und Tod,
Und wenn der Liebe sanges Fasten schadet,
So wird der Haß nur immer hung'riger.

#### Gunther.

Du fannst es wissen.

## Hagen.

Ja, ich weiß es auch, Und darum warn' ich Dich!

# Gunther.

Wir find verföhnt.

## Hagen.

Verjöhnt! Nun, bei den pamenlosen Göttern! Wenn ich Dein Mann, Dein treu'ster Mann nicht wäre, Venn jeder Tropsen meines Blutes nicht So für Dich pochte, wie das ganze Herz Der Uedrigen, wenn ich, was Du erst fühlst, Wenn es Dich trifft, nicht immer vorempfände, Und tieser ost, wie Du in Wirklichkeit: Jett würd' ich schweigen und nicht einmal lachen, 2855

2860

2880

2885

Verni selbst die Warnung, die im Hohn noch liegt, Verdient solch eine Rede nicht! Versöhnt! Ja, ja, sie bot die Wange endlich dar, Veil

(Er beutet auf Gifelher und Ilte.)

Dieser täglich bat und Diese weinte, Und — Trank't Ihr auch? Ich glaube nicht einmal, Doch damit war die Nechnung nicht zerrissen, Nein, die Versöhnung kam als neuer Posten Hinzu, und nur noch größer ward die Schuld.

#### Hte.

Du bentst von meiner Tochter, wie von Dir! Du magst die Wange bieten und nur fühlen, Daß ihr des Mundes gist'ge Zähne mangeln, Sie wird das heil'ge Zeichen nicht entweih'n, Das allem Hader unter Menschenfindern Sin Ende setzte, seit die Erde steht.

## Sagen.

Die Nibelungen haben ihren Bater Um Gold erschlagen, um dasselbe Gold, Das Siegfried an den Rhein gebracht. Wer hätte Sich's wohl gedacht, bevor sie's wirklich thaten? Doch ist's gescheh'n und wird noch ost gescheh'n.

#### Gerenot.

Ich hör' in allen Stücken gern auf Dich, Nur nicht in dem. Du übertrugst den Haß Bon Siegfried auf Kriemhild.

# Hagen.

Du fennst mich schlecht! Zeig' mir das Land, wovon fein Weg zurück In uns'res führt, ich will's für sie erobern Und ihr den Thron erbau'n, so hoch sie mag: Nur gebt ihr feine Wassen, muß ich rathen, Wenn sie Euch selbst damit erreichen kann. Glaubt Ihr, ich habe ihr den Hort geraubt, Um ihr auf's Neue weh' zu thun? D, psui! Ich ehre ihren Schmerz und zürn' ihr nicht, Daß sie mir slucht. Wer wünschte sich denn nicht Ein Weib, wie sie, wer mögte nicht ein Weib, Das blind sür Alles ist, so lang, man lebt, Und wenn man stirbt, noch mit der Erde hadert, Weil sie nicht stralt und leuchtet, wo man liegt. Ich that's nur, weil es nöthig war.

2895

2900

lite.

Das hätte

2905

Richt mehr geschehen sollen.

Hagen.

Die Versöhnung Ward schlecht dadurch besiegelt, das ist wahr, (30 Gunther)

Und ob sie Dich entschuldigt, weil Du kurz Vorher das Land verließest, weiß ich nicht Und zweisse fast daran, da Du versäumtest, Den Räuber zu bestrasen, als Du kamst! Doch unterbleiben durft' es nicht, sie hätte Ein Heer damit geworden.

2910

Itte.

Sie ein Heer!

Sie dachte nicht daran.

Hagen.

Noch nicht, ich weiß. Sie füllte links und rechts die off'nen Hände

Mit Siegfrieds Gold und fümmerte sich nicht, Db Einer einmal oder zehnmal kam. Das war das Mittel, Freunde zu erwerben Und zu erhalten.

#### llte.

Das geschah allein
2020 Zu Siegfrieds Angedenken, und man wird
Auf dieser Welt das Bild nicht wiederseh'n,
Wie sie in ihrem schwarzen Trauerkleide,
Das schöne, stille Auge immer seucht,
Die Edelsteine und das rothe Gold
2025 Vertheilte unter die Verlangenden
Und es nicht selten wusch mit ihren Thränen,
Der höchste Jammer, vom Geschiet erlesen,
Des höchsten Glückes Spender hier zu sein.

#### Sagen.

Dieß meint' ich eben. Ja, es war ein Bild,

Den Stein zu rühren! Und da Wohlthat drückt,

Und Jeder, um die Last sich zu erleichtern,

Luf irgend eine Urt zu danken wünscht,

So hätte von den vielen Tausenden,

Die sich allmälig um sie sammeln mußten,

2035 Zuleht wohl Giner sie gestragt: Was weinst Du?

Um auf den kleinsten Wint das Schwert zu zieh'n

Und den zu rächen, der den Burm erschlagen

Und auch den reichen Hort in's Land gebracht.

#### llfe.

Und diesen Wink — den hätte Kriemhild je Gegeben, glaubst Du?. Ist sie nicht ein Weib? Bin ich nicht ihre Mutter? Ist der König Ihr Bruder nicht? Und sind ihr Gerenot Und Giselher nicht werth bis diesen Tag?

## Sagen.

Mir ist, als ob ich Siegsried reden hörte! Die Raben freisen warnend um ihn her, Er aber denkt: Ich bin bei meinem Schwäher, Und wirst sie mit dem Juchs und jagt sie sort!

2945

#### Gunther.

Ei was! — Es fragt sich nur, aus welchem Mund Vernimmt sie wohl das erste Wort am liebsten!

Aus Deinem, dent' ich. Sprich denn Du mit ihr.

2950

#### Dritte Scene.

(Kriemhilds Kemenate.)

**Ariemhild** (füttert ihre Bögel und ihr Eichfähchen). Ich hab' so ost mich über alte Leute Gewundert, daß sie so an Thieren hängen, Jest ihn' ich's selbst.

## Vierte Scene.

llte (tritt ein).

#### llte.

Schon wieder Deine Hand

Im Weizenforb?

#### Kriemhild.

Du weißt, ich bin dazu Noch eben reich genug und hab' sie gern.

Sie sind mit mir zusrieden, Jedes kann Entslieh'n, sobald es will, denn offen steht Ter Käfig, wie das Fenster, doch sie bleiben, Sogar das Käschen, dieses Sonntagsstück Des arbeitsmüden Schöpfers, das er lieblich, Wie Nichts, gebildet hat, weil ihm der schönste Gedanke erst nach Feierabend kam, Und das bei mir zum Kind geworden ist, Wie sollt' ich sie nicht lieben!

#### lite.

Immerhin,

2965 Mur thust Du Menschen weh'. Denn uns entziehst Du, Was Du an sie verschwendest, und wir sind Doch mehr, als sie.

#### Kriemhild.

Wer weiß das? Jit von Menschen Dem edlen Siegfried Giner nachgestorben? Nicht einmal ich, doch wohl sein treuer Hund.

#### life.

2970 Rind!

2975

## Rriembild.

Der verkroch sich unter seinen Sarg Und biß nach mir, da ich ihm Speise bot, Als wollt' ich ihn zu Missethat verleiten, Ich slucht' und schwur, doch aß ich hinterher. Bergieb mir, Mutter, aber unter Menschen Erging's mir wohl zu schlecht, als daß ich nicht Bersuchen sollte, ob der wilde Wald Nicht bessere Urten birgt.

#### Ilte.

Hör' davon auf,

3ch hab' Dir was zu jagen!

Rriembild (ohne auf fie gu boren).

Und ich glaub's.

Der grimm'ge Len verschont den Schlasenden, Zu edel hat ihn die Natur gebildet, Als daß er würgt, was sich nicht wehren fann. Den Wachenden zerreißt er zwar, doch nur Aus Hunger, aus dem nämlichen Bedürsniß, Das auch den Menschen auf den Menschen hetzt, Nicht, weil er ihm das Angesicht beneidet Und ihm den freien stolzen Gang nicht gönnt, Was unter uns aus Helden Mörder macht.

#### lite.

Die Schlange aber sticht und fragt nicht lange, Db hinten ober vorn.

## Ariemhild.

Wenn man sie tritt. Auch kann sie mit der Junge, die sie braucht, Um ihren Feind zu tödten, ihm nicht schwören, Daß sie ihn küssen will. Sie sühren Krieg Mit uns, weil wir den heil'gen Gottessrieden Gebrochen haben, und versöhnen sich Mit jedem Einzelnen, sobald er mag. Zu ihnen hätt' ich, meinen Sohn im Arm, Mich stückten sollen, denn den nackten Menschen, Den Ausgestoß'nen und Verlassenen, Den susgestoß'nen und Verlassenen, Dei sin Geschlecht verläugnet und verräth, Beschützen sie, uralter Vrüderschaft Gedenkend, aus der Morgenzeit der Welt. 2985

2980

2990

2995

3020

3025

In Eu'rer Sprache hätt' ich ihm vertraut, Was man an mir verübt, und sie in ihrer Ihm zugeslüstert, wie's zu rächen sei. Ind wär' er dann, zum Mann heran gewachsen, Die wucht'ge Eichenkeule in der Hand, Hervor geschritten aus dem dunklen Wald, So hätten sie ihn Alle, wie den König Die Seinen, in gedrängter Schaar begleitet, Vom Leuen an bis zu dem schen'sten Wurm.

#### IIte.

Man wird ihm auch am Rhein das Fluchen lehren, Denn Siegfrieds Vater hat das Recht dazu, Und Siegfrieds Mutter kann es nicht mehr hindern, Doch besser wär's gewesen, wenn Du ihn Bei Dir behalten hättest.

## Kriemhild.

Schweig, o schweig, Wenn ich nicht auch an Dir noch zweiseln soll. Ha! Siegfrieds Sohn am Hof der Nibelungen! Man hätte nicht zu seinem dritten Zahn Ihn kommen lassen.

#### llte.

Du bezahlst es theuer, Daß Du den Trost, den die Natur Dir bot, Von Dir gestoßen hast.

## Kriemhild.

Mir ist's genug, Daß ich das Kind den Mördern doch entzog, Sobald ich seinen ersten Laut vernahm, Und nimmer werd' ich's Giselher vergessen, Daß er so tren dazu geholsen hat.

#### IIte.

Du haft die Strafe, denn Du mußt Dich jett An die da hängen.

(beutet auf bie Bogel)

## Kriemhild.

Warum qualft Du mich? Du weißt doch wohl, wie's stand. Leg' einer Todten Den Sohn an's Herz und ford're Milch von ihr: Die heil'ge Quelle der Natur wird eher In ihrer starren Bruft auf's Neue springen, Alls meine Seele aus bem Winterschlaf Bu wecken war, der nie ein Thier so tief Bis in das Herz beschlichen hat, wie mich. Ich war so weit, daß meine Träume sich In's Wachen mischten und dem Morgenruf Des munt'ren Sahnes trotten: fonnte ich Wohl Mutter sein! Ich will auch Nichts von ihm. Er wurde nicht geboren, mich zu tröften. Er foll den Morder feines Baters todten. Und wenn er's that, jo wollen wir uns füffen Und dann auf ewig aus einander geh'n.

# Fünfte Scene.

Gieselher und Gerenot (treten ein).

## Gerenot.

Nun, Mutter, nun?

#### Ute.

Ich sprach noch nicht davon.

## Gijelher.

So sprechen wir.

3030

3035

#### Rriembild.

Was ist benn für ein Tag. Daß alle meine Sippen fich fo sammeln? 3045 Treibt Ihr den Tod aus?

#### Gerenot.

Das ist längst gescheh'n, Man spart ja schon auf das Johannis-Kener Und ftectt ben Lauch mit Rächstem an ben Balfen. Entfiel Dir der Ralender benn jo gang?

#### Rriemhild.

Seit mir die Auchen nicht jo viel mehr find, 3050 Bergeff' ich jedes Fest. Seid Ihr bafür Nur um so fröhlicher.

#### Gerenot.

Das sind wir nicht, Co lange Du die ichwarzen Rleider tragit, Auch fommen wir, um Dir sie abzureißen, Denn -

(311 11 te)

Mutter, nein, es ift doch beffer, Du!

## Rriemhild.

Bas giebt's, daß dieser sich so plötlich wendet?

#### IIte.

Mein Kind, wenn Du noch einmal so, wie einst, An meiner Bruft Dein Haupt verbergen wolltest -

#### Rriembild.

Gott fpare Dir und mir den bitt'ren Tag, Un welchem das noch einmal nöthig wird! 3060 Bergaßest Du? Sebbel, Berte IV.

3070

#### Gerenot.

Ach, davon heute Richts!

Ilte.

Ich dachte an die Kinderzeit.

#### Gijelher.

Ihr fönnt Nicht fertig werden. Nun, ich half Euch oft Und will Euch wieder helfen, ob Ihr mich Nun tadelt oder lobt.

(zu Striemhilb)

Bernahmst Du nicht Die schallenden Trompeten und den Lärm Der Wassen und der Pferde? Das bedeutet: Ein edler König wirbt um Deine Hand.

lite.

So ist's.

## Kriemhild.

Und meine Mutter hält für nöthig, Es mir zu melden? Hätt' ich doch gedacht, Die stumpsste Magd, die uns im Stalle dient, Wär' Weib genug, das Nein für mich zu sagen: Wie ist es möglich, daß Du fragen kannst!

llte.

Sie bieten's Dir.

Kriemhild.

Zum Hohn.

Ilfe.

Ich werde doch

Nicht ihres Hohnes Botin fein?

#### Rriembild.

Dich fann

Ich eben nicht-versteh'n.

(zu den Brübern)

The seid zu jung,

Ihr wift nicht, was Ihr thut, Euch will ich mahnen, Wenn Gure Stunde auch geschlagen hat.

(311 11 te)

Doch Du - - Ich follte meinen edlen Siegfried Im Tode noch verläugnen? Diese Sand, 3(80 Die er burch seinen letten Druck geheiligt, In eine and're legen? Diese Livven, Die, feit er bin ift, nur ben Sarg noch füßten, In dem er ruht, beflecken? Richt genug, Daß ich ihm keine Guhne schaffen kann, 3085 Sollt' ich ihn auch noch um fein Recht verfürzen Und sein Gedächtnig trüben? Denn man mißt Die Todten nach dem Schmerz der Lebenden, Und wenn die Wittwe freit, so denkt die Welt: Sie ift das lette unter allen Beibern, 3090 Oder fie hat den letten Mann gehabt. Wie fannit Du's glauben!

#### IIte.

Db Du's nun verschmähst,

Db Du es annimmst: immer zeigt es Dir, Daß Deine Brüder Dir's von Herzen gönnen, Wenn Du noch irgend Freude finden fannst.

# Gijelher.

Ja, Schwester, das ist wahr. Luch gilt's so gut Bom König, wie von uns. Hätt'st Du gehört, Wie er den Tronjer schalt, als dieser sich Dagegen stemmte, und wie unbekümmert Um seinen Rath er that, was ihm gesiel, Du würdest ihm von Herzen jest verzeih'n, Wie Du ihm mit dem Mande längst verziehst.

3100

## Rriemhild.

So rieth der Tronjer ab?

#### Gifelher.

Wohl rieth er ab.

## Rriemhild.

Er fürchtet sich.

#### lite.

Er thut es wirtlich, Kind.

#### Gerenot.

Er glaubt, Du könntest Etzel, denn kein And'rer, Als Etzel ist's, mit allen seinen Heunen Auf die Burgunden hetzen.

3105

#### Ilte.

Denfe Dir!

## Kriemhild.

Er weiß, was er verdient.

#### Gerenot.

Doch weiß er nicht,

Daß er in uns'rer Mitte sicher ist, Wie Giner von uns felbst!

## Kriemhild.

Er mag sich wohl

3110

Erinnern, wie es einem Bessern ging, Der auch in Eurer Mitte war.

3120

3125

3130

#### llte.

D Gott,

Sätt' ich's geabnt!

## Gerenot.

Und wären wir nicht Alle

So jung gewesen!

#### Kriemhild.

Ja, Ihr war't zu jung, Um mich zu schützen, aber alt genug, Den Mörder zu beschirmen, als ihn Himmel Und Erde zugleich verklagten.

#### Ilte.

Sprich nicht so! Tu hast den Tronjer ganz, wie sie, geehrt Und auch gesiebt! Wenn Dich als Kind im Traum Tas wilde Einhorn jagte, oder auch Der Vogel Greif erschreckte, war es nicht Dein Bater, der das Ungethüm ersegte: Du sprangst dem Ohm des Morgens an den Hals Und danktest ihm sür Thaten, die er selbst Nicht kannte, durch den ersten Kuß.

## Gifelher.

Ja, ja!

Und wenn die alten Anechte uns im Stall Bom Donn'rer Thor erzählten, daß wir glaubten, Er dräne selbst bei'm falben Schein der Blige Durch's Bodenloch hinein, so sah er aus, Wie Hagen, wenn er seine Lanze wirst.

#### Gerenot.

Laß, ich beschwör' Dich, was vergangen ist, Doch endlich auch einmal vergessen sein. Du haft genug geklagt um Deinen Helden, Und hätt'st Du Dir im ersten Schmerz gelobt, Jedweder seiner edlen Eigenschaften Ein ganzes volles Thränen-Jahr zu widmen: Du wärst herum und Deines Eides quitt. Nun trockne Dir denn auch die Augen ab Und brauche sie zum Sehen, statt zum Weinen, Herr Etzel ist des ersten Blicks schon werth: Den Todten kann Dir Keiner wiedergeben, Hier ist der Beste aller Lebenden.

3135

3140

## Rriemhild.

Ihr wißt, ich will nur Gins noch auf der Welt, Und nimmer laß ich ab, es zu verlangen, Bis ich den lepten Odemzug gethan.

3145

# Sechste Scene.

Gunther (tritt ein).

Gunther (su ben Brübern).

Wie steht's?

Rriemhild (tnie't vor ihm nieber).

Mein Herr, mein Bruder und mein König, Ich bitte Dich in Demuth um Gehör.

Gunther.

Was foll das heißen?

# Kriemhild.

Wenn Du wirklich heut', Wie man mir sagte, Dich zum ersten Mal Uls Herrn erwiesen hast —

# Gunther.

Zum ersten Mal!

#### Ariembild.

Wenn Du die Krone und den Purpur nicht Zum bloßen Staat mehr trägst und Schwert und Scepter Zum Spott

#### Gunther.

Du redest scharf.

#### Rriemhild.

Das wollt' ich nicht! auf Deine Krönung

Doch wenn's so ist, und wenn auf Deine Krönung 3155 Die Thronbesteigung endlich solgen soll —

## Gunther.

Nimm's immer au.

## Kriemhild.

Dann ist ein großer Tag Für die gekommen, welche schweres Unrecht Erlitten haben, und als Königin Von Allen, welche Leid im Lande tragen, Vin ich die Erste, die vor Dir erscheint Und Klage über Hagen Tronje rust.

# Gunther (stampst).

Noch immer fort!

3160

3165

# Ariemhild (erhebt sich langfam).

Der Rabe, der im Wald Den öden Platz umflattert, wo's geschah, Hört nimmer auf, zu freisen und zu frächzen, Bis er den Nächer aus dem Schlaf geweckt. Wenn er das Blut der Unschuld sließen sah, So sindet er die Ruh' nicht eher wieder, Bis das des Mörders auch gestossen ist.

Soll mich ein Thier beschämen, das nicht weiß, Warum es schreit, und dennoch sieber hungert, Als seine Pflicht versäumt? Mein Herr und König, Ich ruse Klage über Hagen Tronje, Und Klage werd' ich rusen bis zum Tod.

# Gunther.

Das ist umsonst!

## Ariemhild.

Entscheide nicht so rasch! Wenn Du denn auch mit Deiner armen Schwester Und ihrem Jammer schneller fertig wirft, Wie fie in beff'rer Zeit mit Deiner Sand, Alls sie der wüth'ge Hirsch Dir aufgeschlitt! Wenn Du dem Schmerz, der ruhig fagen fann: Aft meines Gleichen irgend noch auf Erden. So will ich lachen und mich felbst verspotten, Und Alle segnen, die ich sonst verflucht! Wenn Du ihm falt den fleinsten Troft verweigerst Und ihn von binnen schreckst mit finstern Brauen: Erwäg' es doch und nimm Dein Wort gurud. Ich bin's ja nicht allein, die Klage ruft, Es ruft das gange Land mit mir, bas Rind Braucht seinen ersten Obemgug bagu, Der Greis den letten, Bräutigam und Braut Den föstlichsten. Du wirst es schaudernd seh'n, Wenn's Dir gefällt, fie bor den Thron zu laden. Daß jedes Alter, jeder Stand erscheint. Denn, wie die brechend-schwere Donnerwolfe. Sängt diese Blutschuld über ihnen Allen Und dräut mit jedem Augenblicke mehr. Die schwangern Weiber zittern, zu gebären, Weil sie nicht wissen, ob fein Ungeheuer

3175

3180

3185

3190

3215

In ihrem Mutterschooß heran gereist,
Und daß uns Sonn' und Mond noch immer seuchten,
S200 Gilt Manchem schon als Wunder der Natur.
Wenn Du Dein Königsliches Amt versäumst,
So könnten sie zur Eigenhülse greisen,
Wie's einst geschah, bevor's noch Kön'ge gab,
Und wenn sich Alle wild zusammen rotten,
S205 So dürsten sie, da Du nun einmal sürchtest,
Noch fürchterlicher, als der Tronser, sein!

# Gunther.

Sie mögen's thun.

# Kriemhild.

Du sprichst, als zeigt' ich Dir Einen Rock mit trock'nem Blut, als hättest Du Den Helden nie geseh'n, in dessen Abern Es treis'te, seine Stimme nie gehört, Noch seiner Hände warmen Druck gefühlt. Kann das denn sein? So särbe du, o Erde, Dich überall, wie dich der grause Mord Bei den Burgunden färbte! Tauche dich In duntles Noth! Birs's ab, das grüne Kleid Der Hossinung und der Freude! Mahne Alles, Was lebt, an diese namenlose That, Und bringe, da man mir die Sühne weigert, Sie vor das ganze menschliche Geschlecht.

# Gunther.

3220 Genug! Ich fam in einer Absicht her, Die Dank verdient.

(su llte)

Haft Du mit ihr gesprochen?

Gut! Gut! - Ich will Dich nicht um Untwort fragen,

Der Bote mag sie selbst entgegen nehmen, Damit er sieht, daß Du Dich frei bestimmst. Ich hoffe, Du gestattest ihm Gehör, Es ist der alte Wartgraf Rüdeger, Die Sitte will es, und er bittet d'rum.

3225

### Rriemhild.

Der Markgraf Rübeger ist mir willkommen.

# Gunther.

So send' ich ihn.

(zu Ute und den Brüdern) Laßt Ihr sie auch allein! (Alle ab)

# Siebente Scene.

# Kriemhild.

Er fürchtet sich! Er fürchtet Hagen Tronje, Und Hagen Tronje, hör' ich, fürchtet mich! — Du könntest Grund erhalten! Mag die Welt Mich Anfangs schmäh'n, sie soll mich wieder loben, Wenn sie das Ende dieser Dinge sieht!

3230

# Adite Scene.

Rübeger (mit Gefolge tritt ein).

# Kriemhild.

Seid mir willfommen, Markgraf Rüdeger! — Doch sprecht, ist's wirklich wahr, was man mir meldet, Ihr seid als Bote hier?

3235

# Rüdeger.

So ist's! Doch nur

Mls Bote Chels, ber fein einz'ges Scepter

In Königs-Händen unzerbrochen ließ, 2240 Als das der Ribelungen.

### Rriembild.

Einerlei,

Ich bin darum nicht weniger erstaunt!
Thr seid mir längst gerühmt. Gin Abentheuer
Und Rüdeger, der's Andern weggenommen,
Die wurden stets zugleich bei uns genannt,
Und wenn man Euch als Boten schicken fann,
So sollte man Euch doch so lange sparen,
Vis man um's Beste dieser Erde schickt.

### Hüdeger.

Das hat mein Herr und König auch gethan.

# Kriemhild.

Wie, Nüdeger, Du wirbst um eine Wittwe 3250 Und suchst sie in der Mördergrube auf?

# Hüdeger.

Was sagit Du, Königin?

# Kriemhild.

Die Schwalben fliehen Bon dannen, und die frommen Störche kehren In's hundertjähr'ge Rest nicht mehr zurück, Doch König Exel spricht als Freier ein.

# Hüdeger.

3255 Unfelig find die Worte, die Du redest.

### Rriemhild.

Unsel'ger noch die Thaten, die ich sah! — Berstell' Dich nicht! Du weißt, wie Siegfried starb, Und hätt'st Du nur das Ammentied behorcht, Womit man jest am Rhein die Kinder schreckt.

# Hüdeger.

Und wenn ich's weiß?

### Rriemhild.

Herr Ebel ist noch Heibe,

3260

Nicht wahr?

### Hüdeger.

Wenn Du's verlangst, so wird er Christ!

# Rriemhild.

Er bleibe, was er ist! — Ich will Dich nicht | Betrügen, Rübeger, mein Herz ist todt, Wie der, für den es schlug, doch meine Hand Hat einen Preis!

# Rüdeger.

Ich biet' ein Königreich, Das auf der Erde feine Gränzen hat.

3265

# Kriemhild.

Ein Königreich ist wenig oder viel, Wie wird's bei Euch vertheilt? Dem Mann das Schwert, Nicht wahr, die Krone und der Herrscherstab, Dem Weib die Flitter, das gestickte Kleid?

# Hüdeger.

Was es auch sei, Es ist gewährt, noch eh' Du's fordern kannst.

# Rriemhild.

Berr Egel wird mir feinen Dienst versagen?

Rüdeger.

Ich bürge Dir!

Rriemhild.

Und Du?

Rüdeger.

Was ich vermag,

3275 Fft Dein bis auf den letzten Odemzug

Rriemhild.

Herr Markgraf, schwört mir das!

Rüdeger.

Ich schwör' es Euch!

Kriemhild (für fich).

Sie kennen meinen Preis, ich bin's gewiß!

Die Könige!

Rüdeger.

So hab' ich benn Dein Wort?

# Kriemhild.

Herr Etzel ist auch in Burgund bekannt,

Ber seinen Namen hört, der denkt zuerst
Un Blut und Feuer, dann an einen Menschen! —
Ja wohl, Du hast mein Wort! — Man sagt: die Krone
Muß ihm um's Angesicht zusammen schmelzen,
Der glüh'nde Degen aus den Händen tröpfeln,

3285 Eh' er im Stürmen inne hält! Das ist
Der Mann dasür, dem wird es Wollust sein!

# Meunte Scene.

Ute und die Ronige (treten ein).

# Rriembild.

Ich hab's mir überlegt und füg' mich Euch! Herr Markgraf Nüdeger, reicht mir die Hand, Ich fasse sie, als ob es Eyels wäre, Und bin von jeht der Hennen Königin.

3290

# Rüdeger.

Ich huld'ge Euch!

(Er gieht nebst ben Geinigen bas Schwert babei.)

#### lite.

Und ich, ich segne Dich.

Briembild (weicht vor ihr surud).

Lag! Lag! Dein Segen hat ja feine Kraft!

Toch Ihr — Geleitet Ihr mich selbst hinab, Wie's König Dankrats Tochter fordern dark, Und wie's der Herr der Welt erwarten kann?

3395

# Gunther (jonveigt).

# Rüdeger.

Wie! Rein?

# Kriemhild.

Ihr weigert mir mein Fürstenrecht?

Herr Marfgraf, fragt bei König Gunther an, Wodurch ich es verwirft.

# Gunther.

Ich weig're Nichts, Doch hab' ich Gründe, jest den Rhein zu hüten, Und bitte Euch, Herr Markgraf, meine Schwester Dem Herrn, den sie gewählt, in meinem Namen Zu übergeben und mich zu entschuldigen, Ich sehe später nach, wie er sie sett.

### Rriemhild.

Du giebst Dein Königliches Wort darauf?

### Gunther.

3305 Ich that es schon.

3310

### Rüdeger.

So übernehm' ich fie!

#### Ariembild.

Nun noch ein letter Gang zu Siegfrieds Gruft! Beredet Ihr indeß das Uebrige! (Edewart tritt hervor.)

Mein treuer Eckewart hat mich gewiegt, Und ob auch alle Andern mich verlaffen, Er fehlt gewiß nicht hinter meinem Sarg.

(ab

# Bweiter Act.

(Donau=Ufer.)

# Erfte Scene.

Gunther, Bolker, Dankwart, Rumolt und ein großes Gefolge. Werbel und Swemmel vor dem König. Später wird das Schiff mit Hagen, dem Kaplan 2c. sichtbar.

#### Werbel.

Mun gieb uns endlich Urlaub, hoher König, Sie brauchen uns zu Haufe, benn fie wissen

Den Riedelbogen höchstens von der Lanze Bu unterscheiden, aber nicht zu führen, Und die als steife Boten Abschied nehmen. Wirft Du als flinte Weiger wieder feh'n, Wenn Du den feierlichen Ginzug hältst.

3315

# Gunther.

Ihr habt noch Reit. Ich bente in Bechlarn Beim alten Rüdeger die Raft zu halten, Und so weit haben wir den gleichen Weg.

3320

### Werbel.

Wir fennen einen nähern, und wir müssen Uns iputen.

### Gunther.

Mun, so zieht.

### Werbel.

Wir daufen Dir. (will mit Swemmel ab

# Rumolt.

Vergeßt Ihr die Geschenke? Wartet doch, Bis fie herüber fommen.

# 2Berbel

(febrt mit Swemmel um). Das ist wahr!

# Rumolt.

Schon naht das Schiff.

### Bolfer.

Das find' ich wunderlich, Erft schlagen fie die reichen Gaben aus,

3325

Dann laffen fie fie liegen!

(raid) zu Werbel)

Ift Kriemhild

Noch immer traurig?

Werbel.

Sagten wir Euch nicht, Daß sie so fröhlich scheint, als hätte sie Den Kummer nie gekannt?

Bolfer.

Das jagtet Ihr.

Werbel.

Nim benn.

Bolfer.

Es muß ein Land der Wunder sein, Wo Shel herrscht. Wer weiße Rosen pflanzt, Pflückt rothe, denk' ich, oder umgekehrt.

Werbel.

Warum?

3335

Bolfer.

Weil sie sich so verändert hat. Alls fröhlich haben wir sie nie gekannt, Sie war sogar als Kind nur still vergnügt Und lachte mit den Augen.

Rumolt.

Hagen kommt

Mit feiner letten Fracht.

Volfer.

Worin benn zeigt

Sich ihre Fröhlichfeit?

### Werbel.

Das seht Ihr ja:

Sie liebt die Feste, und sie ladet Euch Jum größten ein. Ihr sragt uns sonderbar! Ist's nicht natürlich, daß sie Boten schickt, Wenn Ihr nicht, wie Ihr doch versprochen habt, Von selbst erscheint? So sehr sie uns're Frauen Un Majestät und Schönheit übertrisst, So seltsam sinden die's, und das mit Necht, Daß ihr Geschlecht sich nicht um sie bekümmert, Als wär' sie seine Schmach und nicht sein Stolz. Wenn das nicht anders wird, so wird der Neid Ihr noch die fürstliche Geburt bezweiseln, Und darum machnt sie Euch an Euer Wort.

3345

3340

3350

### Bolfer.

Ei nun, wir kommen um die Sonnenwende Und, wie Ihr seht,

> , (beutet auf bas Gefolge) mit unsern ganzen Staat!

# Werbel.

Mit einem Heer, ja wohl. Auf so viel Gäste Ist Spel kaum gefaßt, d'rum müssen wir Voran!

3355

(Sie geben zu bem Schiff, bas eben anlegt, und verschwinden rafch.)

### Bolfer.

Die reden salsch! Das ist gewiß! Doch wahr ist's auch, daß Kriemhild wünschen muß, Uns dort zu seh'n.

#### Rumoft.

Und thörigt wär's, zu glauben, Daß sie ben zweiten Mann beredet hätte,

Tas widerspricht sich selbst und Kopf zu wagen: Das widerspricht sich selbst und ist zum Lachen, Doch mag gescheh'n, was heimlich möglich ist!

### Bolfer.

Und da wir unf're Augen für uns selbst Nicht brauchen, denn was hätten wir zu fürchten, So ist's, als ob der Tronjer tausend hätte, Und die sind auch um Mitternacht genug.

### Hagen

(der gleich bei der Antunft des Schiffes heraus gesprungen ist und dem Ausladen zugeschant hat).

Ift Alles hier?

#### Danfwart.

Bis auf den Priester dort!
(bentet auf den Kaplan)
Der packt sich erst sein Meggeräth zusammen.

### Hagen

(springt wieder in's Schiff und stürzt auf den Kaplan los). Steh fest!

(Er ftößt ihn über Borb.)

Da siegt er, wie ein junger Hund, 3370 Und meine ganze Mannheit kehrt mir wieder!

Bolfer (ift ihm nachgesprungen).

Pfui, Hagen, pfui, das war fein Stück für Dich.

# Sagen (heimlich).

Meerweiber traf ich, grün, wie Schilf, das Haar, Und blau die Augen, die mir prophezeiten — (bricht ab)

Was? Kannst Du schwimmen, trop des lahmen Arms? Die Ruderstange her!

Bolfer (ergreift fie und halt fie feft).

# Sagen.

Die Ruderstange!

Sonst spring' ich nach, gepanzert, wie ich bin! (Er nimmt sie und schlägt in's Wasser.)

Zu spät! Das ist ein Fisch! — So ist's denn wahr, Und nicht bloß Bosheit!

Raplan (ruft herüber).

König, fahre wohl,

Ich geh' zurück!

Sagen.

Und ich -- (zieht fein Schwert und zertrümmert bas Schiff)

Gunther.

Bist Du von Sinnen,

Daß Du das Schiff zerschlägst?

Sagen.

Frau Ute hat

3380

Zu schlecht geträumt, als daß Dir jeder Anecht Zu Epels Gastgebot mit Freuden folgte, Doch nun ist auch der Letzte Dir gewiß.

Gunther.

Und halt' ich Ginen, den ein Traum erschreckt?

Bolfer.

Das war es nicht. Was hast Du?

Hagen.

Tritt bei Seite,

3385

Damit uns Reiner hört. Denn Dir allein

Will ich's vertrau'n.

(heimtich)

Meerweiber traf ich an, Alls ich vorhin, das Schiff zu suchen, ging, Sie ichwebten über einem alten Brunnen Und glichen Bögeln, die im Rebel hüpfen, 3390 Bald fichtbar, bald vom blanen Qualm verschluckt. Ich schlich heran, da floh'n sie schen von dannen, Allein die Kleider rig ich ihnen ab, Und schmeichelnd riefen sie, in ihre Locken Sich wickelnd und in einer Linden-Arone Bich bergend: Giebst Du uns den Raub gurud, So wollen wir Dir prophezei'n, wir wiffen, Bas Euch begegnen wird und melden's treu! Ich ließ die Kleider hoch im Winde flattern Und niefte, da begannen sie zu singen, 3400 Und nie vernahm ich noch ein schön'res Lied Von Glück und Sieg und Allem, was man wünscht.

#### Bolfer.

Das ist ein besseres Zeichen, als Du bentst! Wie das Insect von Sonnenschein und Regen, seo haben sie vom Schicksal Witterung, Nur reden sie nicht gern, denn jedes Wort Bezahlen sie mit einem Lebensjahr, Und uralt werden sie, wie Sonn' und Mond Am Himmel, doch unsterblich sind sie nicht.

# Sagen.

14.10 Um so versluchter denn! Ich warf die Aleider Mit Freuden wieder hin und stürzte fort. Doch da erscholl ein Lachen hinter mir, So widerwärtig und entsetzlichshäßlich, Als fäm's aus einem Sumps von tausend Aröten Und Unken, und ich sah mich schaubernd um. Was war's? Die Weiber abermals, doch nun In scheußlicher Gestalt. Sie schnitten mir Gesichter, und in seltsam-schnalz'gem Ton, Als spräche, statt des Bogels, seht der Fisch, In dem ihr schlanker Leib sich end'gen soll, Höhnten sie mich: Wir haben Dich betrogen, Ihr Alle seht, den grünen Ahein nicht wieder, Und nur der Mann, den Du am allermeisten Berachtest, kommt zurück.

3415

3420

### Boffer.

Doch nicht der Pfaff?

3425

3430

# Hagen.

Du siehst es ja. Ich rief zwar spöttisch d'rein: Das heißt: die Fremde wird uns so gesallen, Daß wir die Heimat über sie vergessen, Und sacht' und pfiss und fragte nach dem Schiff. Doch tras's mich, wie ein Schlag, und glaub's mir nur, Es endet nimmer gut.

(faut)

Man wird's erfahren, Daß man, wenn Hagen Tronje einmal warnt, Auf Hagen Tronje hören darf.

# Gunther.

Warum

Hind bleibt zurück? Wir haben Muth genug, Auch ohne ihn das grause Abentheuer Bu wagen, das in einer Schwester Armen

3435

Sein Ende finden wird, wenn uns nicht gar Zulest ein Kuß von unserm Schwäher broht.

# Sagen.

Suo Ho, ho! Ich vin wohl noch zu jung zum Sterben! — Es ist mir nur um Dich und nicht um mich.

Danfwart (311 Hagen).

Was ist benn bas für Blut?

# Sagen.

Wo hätt' ich Blut?

#### Danfwart

(taucht ben Finger hinein und zeigt es ihm).

Ei, von der Stirne träuft's Dir hell herunter, Fühlst Du's nicht selbst?

# Sagen.

So fist mein Selm nicht fest.

# Gunther.

3445 Mein, sprich, was ist's?

# Hagen.

Ich trug den Donauzoll Im Stillen für Dich ab. Du wirst nicht mehr Gemahnt, der Mauthner hat sein Theil. Doch wußte (Er nimmt den Helm ab.)

Ich felber nicht, daß ich so reichlich gab.

# Gunther.

So haft Du boch den Fährmann -

# Hagen.

Allerdings!

3450 Ich jeh's jett, Lügen haben furze Beine:

Er grußte mich mit seinem bicken Ruber, Ich bantte ihm mit meinem icharfen Schwert.

# Gunther.

Gelfrat, den Riefen!

# Sagen.

Ja, den Stolz der Baiern! Er treibt im Fluß, verhauen, wie sein Schiff! Doch unbesorgt. Ich trag' Guch auf dem Nücken Hinüber, wenn Ihr hier zum zweiten Mal Die Fähre sucht.

So braucht's nur fort zu geh'n, Und Deine Rabenweisheit fommt zu Ehren —

# Sagen.

Gunther.

Das thut sie auch, wenn Ihr die Fiedel streicht! So oder so, wir sind im Ney des Todes —

### Bolfer.

Bewiß! Doch ist das neu? Wir waren's stets.

# Sagen.

Das ist ein Wort, mein Volker, habe Dank. Ja wohl, wir waren's stets, es ist nicht neu, Und einen Vortheil haben wir voraus Vor all den Andern, welche sterben müssen: Wir kennen unsern Heind und seh'n das Nets —

Gunther (unterbricht ibn icharf und ichroff).

Fort! Fort! Sonst läßt der Baiernherzog sich Den todten Mauthner zahlen, wie die Mauth, Und König Ghel fommt um seinen Spaß.

(ab mit den Seinigen bis auf Hagen und Volker)

3455

3460

3465

### Sagen.

3470 Und bei den Namenlosen sei's geschworen: Wer mich himmter stößt, den reiß' ich nach.

### Bolfer.

Ich helf' dabei! Doch sagen muß ich Dir: Bis diese Stunde hab' ich, wie die Andern, Gedacht.

### Sagen.

Ich auch. Doch weiß ich's selber erst, surs So ist der Mensch, psui über ihn und mich, Seit ich die Weiber prophezeien hörte!

### Bolfer.

Und jest noch mögt' ich zweiseln —

# Hagen.

Rein, mein Volfer,

Das wär' verfehrt. Die Probe ist gemacht.

### Bolfer.

Doch ist auch Alles wahr, was Ute sagte: 5480 Sie ist ein Beib, und müßte, um den Gatten Zu rächen, ihre eig'nen Brüder tödten, Und ihre alte Mutter mit!

# Sagen.

Wie das?

# Bolfer.

Die Kön'ge beden Dich, und Ute bedt Die Kön'ge wieder, oder trifft man sie Nicht auch, wenn man die Söhne trifft?

# Sagen.

Gewiß.

### Bolfer.

Und wird ein Weib wohl einen Pfeil versenden, Der, eh' er Dir die Haut nur rigen kann, Durch alle diese Gerzen gehen muß?

# Hagen.

Komme, was kommen mag, ich bin bereit.

### Bolfer.

Ich hab' und Alle bluten seh'n im Traum, Doch Jeder hatte seine Wunde hinten, Wie sie der Mörder, nicht der Held, versetzt, D'rum fürchte Nichts, als Mäusefallen, Freund!

3490

(Seibe Hb)

# Bweite Scene.

#### Bedlarn.

(Empfang-Saal. Götelinde von der einen Seite mit Gudrun, Rüdeger von der andern mit Dietrich und Hildebrant. hinter ihnen Fring und Thüring.)

#### Götelinde.

Es freut mich, edler Dieterich von Bern, Euch in Bechlarn zu seh'n, nicht minder gern Erblick' ich Euch, Herr Hildebrant. Ich habe Nur Eine Zunge, und ich fann mit ihr Zwei tapf're Necken nicht auf einmal grüßen, Allein ich hab' zwei Hände, die dem Herzen, Das Euch gleich stark entgegen schlägt, gleich willig Gehorchen und

3495

3500

(Sie stredt ihre Hände aus.) verbess're so den Fehl.

Dietrich (während ber Begrüßung). Bu milbe Worte für so alte Knochen!

3510

#### Sildebrant.

Das find' ich nicht. Ich füff' sie noch einmal, (Er füßt auch Gudrun.)

Da sie nun einmal doppelt vor mir steht.

# Dietrich.

Die Alehnlichfeit ist wirklich groß genug, Um die Verwechslung zu entschuldigen.
(Er tüßt Gudrun gleichsalls.)

### Hüdeger.

Nur immer zu!

### Dietrich.

Ich und mein Waffenmeister, Wir spielen heut': Wer ist der größte Narr? Mit braunen Köpsen haben wir gerauft, Mit weißen füssen wir!

### Götelinde (ju Gring und Thüring).

Euch, edle Herrn Bon Dänemark und Thüring, hab' ich schon So oft geseh'n, daß ich Euch wohl als Freunde Behandeln dar?!

Tring (während ber Begrüßung).

Herrn Dieterich gebührt

Der Rang auch ohne das. Wo er erscheint, 3515 Tritt Alles gern zurück.

# Dietrich.

Wenn wir uns so Zusammen finden, wir, die Amelungen, Und Ihr, die Ihr aus sernstem Norden stammt, Ein Jeder mehr, als hundert Mal, geferbt In blut'gen Kämpsen, wie ein Eichenbaum, Den sich der Jäger für die Axt bezeichnet, ! Doch nie gefällt, wie der, so mögt' ich glauben, Wir haben, ohne selbst darum zu wissen, Das Kraut gepstückt, das vor dem Tode schützt.

3520

# Fring.

Ein Wunder ift's.

# Thüring.

Das Wunder ist nicht groß! Einst sasen wir auf uns'ren eig'nen Thronen, Jetzt sind wir hier, um für den Seunen-Türsten Die blut'gen Nibelungen zu begrüßen Und tragen unser Diadem zum Spott. Herr Stel hat sich seinen stolzen Hof Lus Königen gebildet, und er sollte Jür sich auf einen neuen Namen sinnen, Bei dem man gleich an dreizig Kronen denkt: Wir aber hätten wohlgethan, das Zepter Mit einem Bettelstabe zu vertauschen, Der Stock, das schnöde Mittelding, entehrt.

. . . . .

3530

3535

# Dietrich.

Huch ich bin unter Euch und fam von felbit.

# Thüring.

Ja wohl, boch Keiner ahnt, warum, und Etel, Das glaube nur, ist so erstaunt, wie wir. Wärst Du von meinem Holz, so würd' ich glauben, Du hätt'st Dich eingesunden, um den Löwen Zu spielen und ihn selber zu verschlingen, Nachdem er Bär und Wolf im Magen hat, Doch dieß liegt Deinem Wesen sern, ich weiß,

3540

Und da Du ganz aus freien Stücken thust, 2545 Was wir aus Klugheit und aus halbem Zwang, So mußt Du wunderbare Gründe haben, Die unser plumpe Kopf nicht fassen kann.

### Dietrich.

Ich habe Gründe, und der Tag ist nah', Wo Ihr sie kennen lernt.

# Fring.

Ich brenne d'rauf,
s550 Sie zu erfahren, benn daß Du Dich beugst,
Wo Du gebieten fönntest, ist so seltsam,
Daß ez, ich sag' ez frei, an Schande gränzt,
Besonders dieser Weg.

# Thüring.

Das mein' ich auch!

# Rüdeger.

Vergeßt nicht Chels Sinn und edle Art!

3655 Ich würd' ihm willig dienen, wenn ich auch
So frei, wie Dietrich, wäre, denn er ist
Uns gleich an Adel, doch wir hatten's leicht,
Wir erbten's mit dem Blut von unsern Müttern,
Er aber nahm es aus der eig'nen Brust!

# Thüring.

Sood So fühl' ich nicht, ich folge, weil ich muß, Doch wäre ich, wie der —

# Fring.

Id) tröste mich Mit unsern Göttern, denn derselbe Sturm, Der uns die Aronen raubte, hat auch sie Gestürzt, und wenn's mich auch einmal verdrießt, Daß biefer

(Er faßt an fein Diabent.)

Reif nicht länger blitt, wie sonst, So tret' ich rasch in Wodans Gichenhain, Und dent' an den, der mehr verloren hat!

3565

### Dietrich.

So machit Du's recht! - Das große Rab der Welt Wird umgehängt, vielleicht gar ausgetauscht. Und Keiner weiß, was fommen foll.

# Rüdeger.

Wie Das?

3570

# Dietrich.

3ch faß einst eine Racht am Nirenbrunnen Und wußte selbst nicht, wo ich war Da hab' ich Gar viel erlauscht.

# Rüdeger.

Was denn?

# Dietrich.

Wer sagt's Dir an?

Du hörst ein Wort und fannst es nicht versteh'n, Du siehst ein Bild und weißt es nicht zu beuten, Und erst, wenn was geschieht, besinnst Du Dich, Daß Dir's die Rorne schon vor Jahr und Tag In Schattentänzen vorgegaufelt hat!

(Trombeten)

# Bring.

Die Helden nah'n!

3575

Thüring.

Die Mörder!

Rüdeger.

Davon still!

Dietrich.

3550 So blieb ein Näthsel mir im Ohre hängen, Das lautete: <u>Der Niese soll den Niesen</u> Nicht jürchten, nur den Zwerg! Hätt'st Tu's gelös't? Seit Siegfrieds Tod versteh' ich's nur zu wohl.

Götelinde (am Fenster. Die Trompeten ganz nahe). Da sind sie.

Gudrun.

Welche muß ich füssen, Mutter?

Götelinde.

3585 Die Kön'ge und den Tronjer!

Rüdeger (gu ben Reden).

Rommt denn, fommt!

Dietrich.

Ihr, um zu grußen, um zu warnen ich.

Rüdeger.

Wie?

3590

Dietrich.

Ja! Wenn sie auf meine Winke achten, So trinken sie mit Dir und kehren um! (im Albgehen)

Halt Feuer und Schwefel aus einander, Freund, Denn löschen kannst Du nicht, wenn's einmal brennt.

### Dritte Scene.

### Götelinde.

Tritt her zu mir, Gudrun, was zögerst Du? So edlen Gästen dürsen wir uns nicht Gleichgültig zeigen.

Gudrun (tritt gleichfalls an's Fenfter).

Mutter, sieh doch den, Ten Blassen mit den hohlen Todten-Angen, Ter hat's gewiß gethan.

### Götelinde.

Was denn gethan?

# 3595

### Gudrun.

Die arme Königin! Sie war doch gar Nicht lustig auf der Hochzeit.

### Götelinde.

Was verstehst Denn Du davon? Du bist ja eingeschlasen, Bevor sie's werden konnte.

### Gudrun.

Eingeschlasen!
Ich schlief in Wien nicht einmal ein, so jung
Ich damals auch noch war! — So saß sie da, Den Kopf gestügt, als dächte sie an Alles, Nur nicht an uns, und wenn Herr Etzel sie Berührte, zuckte sie, wie ich wohl zucke, Wenn eine Schlange uns zu nahe kommt.

#### 3600

£605

#### Götelinde.

Pfui, pfui, Gudrun!

### Gudrun.

Du kannst mir's sicher glauben, Ihr habt's nur nicht bemerkt. Du lobst mein Auge Doch sonst —

### Götelinde.

Wenn's Nabeln aufzuheben giebt.

#### Gudrun.

Der Bater nennt mich seinen Haus-Ralenber —

### Götelinde.

3610 Es soll nicht mehr gescheh'n, Du wirst zu teck.

### Gudrun.

So war fie luftig?

#### Götelinde.

Wie's der Wittwe ziemt!

Nichts mehr davon!

(Gie tritt bom Fenfter gurud.)

#### Gudrun.

Es fiel mir ja nur ein,

2013 ich —

(ichreit auf)

Da ist er!

# Bierte Scene.

Müdeger (tritt mit seinen Gaften und den Nibelungen ein. Gifelber folgt später und halt sich abseits).

# Hagen.

Wir erschrecken hier? (allgemeine Begrüßung)

Sebbel, Berte IV.

# Sagen (gu Gubrun).

Man hat mich wohl verläumdet und verbreitet, Daß ich nicht füssen kann? Hier der Beweis. (Er küßt sie, dann zu Götelinde.)

3615

Verzeiht mir, edle Frau! Ich war besorgt Für meinen Ruf und mußte eilig zeigen,
Daß ich kein Lindwurm bin. Doch, wär' ich's auch,
So hätt' ein Kuß von diesem Rosenmund
Wich so gewiß zum Schäfer umgewandelt,
Uls es im schönsten Mährchen je geschah.
Was soll ich? Veilchen suchen? Lämmer fangen?
Ich wette um den zweiten Kuß mit Dir:
Die Blumen sollen sicht ein Blatt verlieren,
Die Lämmer nicht ein Haar! Sprich, gehst Du's ein?

3620

3625

# Rüdeger.

Zum Imbiß jett! Im Grünen ist gedeckt.

# Hagen.

Erst laß uns Deine Waffen boch befeh'n! (tritt vor einen Schilb)

Das ist ein Schild! Den Meister mögt' ich kennen, Der ihn geschmiedet hat. Doch hast Du selbst ihn Gewiß nicht aus der ersten Hand.

# Rüdeger.

Berjuch's,

3630

Db Du erräthit, wer ihn bor mir bejag.

**Sagen** (nimmt den Shild von der Band). Ei, der ist schwer. Nur Wen'ge geh'n herum,

Die jolch ein Erbstück nicht verschmähen müßten.

Götelinde.

Hörst Du, Gudrun?

### Sagen.

Du fannst ihn liegen lassen, Wie einen Mühlenstein, wo's Dir gesällt, Er schützt sich selbst.

#### Götelinde.

Sabt Dant für Diefes Wort.

Hagen.

Wie, edle Frau?

### Götelinde.

Habt Dank, habt tausend Dank, Es war mein Vater Rudung, der ihn trug.

### Bolfer.

Dann hatt' er Recht, als er Euch schwören ließ, Such keinem andern Recken zu vermählen, Alls dem, der seine Wassen brauchen könne, Man denkt zum Schild sich leicht das Schwert hinzu.

# Sagen.

Das hab' ich nie gehört. Was solch ein Fiedler Doch Alles weiß!

# Rüdeger.

Es war jo, wie er jagt.

Sagen (will ben Schild wieber aufhängen).

Id hätt' — verzeiht — ihn selbst erschlagen mögen, Sch muß ein trop'ger Held gewesen sein.

### Götelinde.

Laßt ihn nur fteh'n.

### Sagen.

Das thut fein Anecht für mich.

# Rüdeger.

Schon gut. Wir wiffen jett, was Dir gefällt!

# Hagen.

Meinst Du? Zum Balmung würd' er freilich passen, Den mir der wach're Siegfried hinterließ, Und daß ich Waffen sammle, läugn' ich nicht.

# Hüdeger.

Nur nimmst Du feine aus der ersten Hand.

# Hagen.

Ich liebe die erprobten, das ist wahr!

# Bünfte Scene.

Bolfer (halt Gifelber gurud).

Mein Gifelher, ich muß Dir was vertrau'n.

# Gifelher.

Du mir?

### Bolfer.

Huch bitt' ich Dich um Deinen Rath.

# Gifelher.

Wir ritten fast die ganze Zeit zusammen, Und jetzt auf einmal? Nun, so fass Dich kurz!

### Bolfer.

Sahst Du das Mägdlein? Doch, was frag' ich noch, Sie hielt ja feinen Becher in der Hand.

3660

3655

### Gifelher.

Sprich nicht jo bumm, ich hab' fie wohl geseh'n.

### Bolfer.

Du haft ja aber doch den Kuß verschmäht, Den sie Dir schuldig war —

### Gifelber.

Was höhnst Du mich?

#### Bolfer.

Ich muß Dich prüfen, ch' ich's glauben kann, Benn das vom Becher ist Dein eig'nes Wort. Wie alt erscheint sie Dir?

### Gifelher.

Mun laß mich aus!

#### Bolfer.

Du hast noch Zeit. Führt sie den Mädchen-Titel Schon unbestritten?

# Gijelher.

Kümmert's Dich?

### Bolfer.

Ja wohl:

Ich mögt' hier werben, und ich muß doch wissen, Daß sie den Bräutigam nicht stehen läßt, Wenn sie zum Blindetuh gerusen wird.

# Gijelher.

Du willst hier werben? Du?

# Bolfer.

Mein Helm ist, trop der Beulen, die er hat,

Noch blant genug, mir mein Gesicht zu zeigen. D nein, für Gerenot.

# Gijelher.

Für Gerenot?

3675

#### Bolfer.

Nun frag' ich Dich im Ernst: ist's Euch genehm? Tann thu' ich's gern! Hab' ich's doch selbst gesch'n, Daß ihn's durchsuhr, als ob der Blit ihn träse, Wie er dies Kind am Fenster stehen sah.

### Gifelher.

3680

#### Boffer.

Das wärest Du gewesen? Sprachst Du benn auch zu mir?

# Gijelher.

Das glaub' ich nicht, Doch dafür sprech' ich jetzt. Ihr habt ja immer Gedrängt, ich sollte frei'n, und Gerenot Am allermeisten — Nun, es wird gescheh'n!

3685

### Bolfer.

Muf einmal?

# Gijelher.

Wenn sie will. Ich hab' den Ruß Der Hösslichkeit verschmäht —

#### Bolfer.

Jit's wirtlich jo?

### Gifelher.

Verpaßt, wenn's Dir gefällt, wie meinen Theil Vom großen Auchen, doch es ist mir gleich, Ginen andern oder keinen!

(rafd) ab)

# Sediste Scene.

#### Bolfer.

Gi, das fommt,

Wie's Fieber! Aber ganz zur rechten Zeit, D'rum blies ich auch hinein mit vollen Backen, Denn, wenn wir uns mit Rübeger verschwähern, Ist Epels redlichster Basall uns Freund.

(ab)

# Siebente Scene.

Garten.

Rübeger (und feine Gafte. Bankett im Hintergrund).

# Hagen.

3695 Haft Du ihr im Geheimen Richts gelobt?

# Hüdeger.

Hatt' ich's gethan, so mußt' ich's wohl verschweigen!

# Sagen.

Ich glaub' es doch. Der Umsprung war zu rasch! Erst war sie durch die Werbung ties gefränkt, Dann war's ihr plöhlich recht.

# Rüdeger.

Und wenn es wäre:

3700 Kann sie verlangen, was man weigern muß?

# Sagen.

Wer weiß! Doch mir ist's gleich!

# Rüdeger.

Ich fenne das!

Wohl mag ein Weib, das schwer beleidigt ist, Auf Nache sinnen und in blut'gen Plänen Uns Alle überbieten: fommt der Tag, Wo sich ein Arm für sie erheben will, So hält sie selbst mit Zittern ihn zurück Und rust: Noch nicht!

3705

# Sagen.

Rann fein! - Wo bleibst Du, Volfer?

# Adte Scene.

Bolfer (tritt auf).

### Bolfer.

Ich hatte Kranken=Dienst! — Die Luft bei Euch Ist nicht gesund. Hier brechen Fieber aus, Die über zwanzig Jahre ruhig schliesen, Und das so heftig, wie ich's nie geseh'n.

3710

# Rüdeger.

Wo ift Dein Kranter benn?

### Bolfer.

Da fommt er just!

# Meunte Scene.

Gijelher (tritt auf).

# Rüdeger.

Bu Tisch! Dort lösen wir dies Räthsel auf, Benn wir die Rüsse und die Mandeln fnacken.

### Gifelher.

3715 Mein edler Martgraf, erst erlaubt ein Wort.

# Rüdeger.

So viel der Küchenmeister noch gestattet, Nicht mehr noch weniger.

### Gifelher.

Ich bitte Euch

Um Eurer Tochter Hand.

### Gerenot.

Gi, Gijelher!

### Gifelher.

Ji's Tir nicht recht? Sprich auch! Und taß uns ichwören: Wie uns das Loos auch fällt, wir grollen nicht! Du lachst? Du sprachst wohl schon und hast Dein Ja? Nun wohl, ich halt' auch dann, was ich gelobt, Doch nehm' ich nie ein Weib!

### Gerenot.

Was fällt Dir ein!

Rüdeger (wintt Frau und Tochter).

Tritt her, Gudrun!

Sagen (ichlägt Gifelher auf die Schulter).

Du bist ein braver Schmied! —

3725 Das wird ein Ring! — Ich leg' mein Fürwort ein!

# Gunther.

Das thu' auch ich. Es wird mich hoch erfreu'n, Wenn ich auf diese reine Jungsraum=Stirn Die Arone setzen darf.

# Gifelher (gu Gubrun).

Und Du?

# Götelinde (ba Gubrun ichweigt).

D weh'!

So wißt Ihr's nicht schon längst durch das Gerücht? Mein Kind ist taub und stumm.

# Rüdeger.

Ich geb' Euch gern

. 3730

Guer Wort gurück.

### Gifelher.

Ich hab's noch nicht verlangt, Sie wäre ohne das zu gut für mich.

# Hagen.

Necht, hämm're tüchtig zu! Denn folch ein Ning Past ganz in uns're Rette.

(zu Bolter)

Wenn sie's wagt,

So soll sie zehn Mal blut'ger sein, wie ich!

3735

# Gifelher.

Gubrun — Ach ich vergesse! Lehrt mich rasch Die Zeichen, die Ihr braucht, mit ihr zu reden, Und dies Mal fragt für mich.

#### Gudrun.

Ei, glaub's doch nicht,

Ich schämte mich ja nur.

#### Bolfer.

Du liebes Rind!

Auf Deinen Lippen muß ein Zauber wohnen, Wer sich bei'm ersten Kuß was wünscht, ber hat's. 3740

### Gifelher.

So fprich!

#### Gudrun.

Mein Vater sprach ja auch noch nicht.

Sagen (gu Rübeger).

Da hast Du Vollmacht! Siegle! Denn Dein Koch Wird ungeduldig.

Rindeger (gegen Gunther).

Braucht es meiner noch?

3745 Muß ich die Rolle jenes Narren spielen, Dem eine Krone auf den Scheitel siel, Und der gen Himmel rief: Ich nehm' sie an? Es sei, und also sag' ich Ja!

(zu hagen)

Nun weißt Du,

Wie tief ich gegen Euch verschworen bin.

# Hägen.

3750 So gebt Euch denn die Hände! Brav! Der Ring Jit fertig! Neinen Schlag mehr, Schmied! Die Hochzeit Erst bei der Wiederkehr!

Gijelher.

Warum?

Götelinde.

Gi wohl!

Hüdeger.

Ich harrte sieben Jahr.

Hagen.

Doch darijt Du nicht Zurück gewiesen werden, wenn Dir auch Gin Paar von Deinen Gliedern fehlen follten —

3755

Ich steh' dafür, er kommt nicht ohne Kopf!

# Rüdeger.

Das geh'n wir ein. Es gilt ja nur ein Fest.

Dietrich (tritt plöglich hingu).

Wer weiß! Frau Kriemhild weint noch Tag und Nacht.

### Sagen.

Und Egel buldet's? Pah! Da schellt der Roch.

# Dietrich.

Ich bin gekommen, um Euch bas zu sagen, Es ist gescheh'n, nun achtet's, wie Ihr wollt.

3760

### Behnte Scene.

# Hagen.

Hört Ihr's? Das sprach Herr Dieterich von Bern.

# Dietrich (fehrt wieber um).

Seid auf der Hut, Ihr stolzen Nibelungen, Und wähnt nicht, daß ein Jeder, der die Zunge Jetzt für Euch braucht, den Arm auch brauchen darf.

3765

# Gilfte Scene.

# Bolfer.

Das sprach ein König, der gewiß zuletzt Auf Erden Argwohn schöpft.

# Sagen.

Sie fennen ihn.

#### Bolfer.

Und weise Nigen, die dem Zauberborn Entstiegen —

### Sagen.

Willst Du schwatzen?

#### Gunther.

Nun, was ist's?

### Sagen.

3770 Sie meinten, gute Panzer thäten noth -

### Bolfer.

Und nütten doch zu Nichts.

### Gunther.

Was thut's? Die Hülfe

Ist bei ber Hand.

Sagen.

Wie das?

### Gunther.

Du gehst zurück!

Sagen.

Burüct?

3775

# Gunther.

Ja wohl! Du meldest meiner Mutter, Was hier geschah, damit sie Betten stopst, Und freust Dich, daß Du uns gerettet hast. Denn die Gesahr, vor der Du ewig warnst, Ist nur für Dich und nicht für uns vorhanden, Wir sind gedeckt, sobald Du selbst nur willst, Und Deinen Austrag hast Du! Kehr' denn um!

3785

37.90

# Sagen.

Gebeutst Du's mir?

### Gunther.

Wenn ich gebieten wollte, So hätt' ich's schon zu Worms am Rhein gethan!

#### Sagen.

Dann ist's ein Dienst, den ich Dir weigern muß.

#### Gunther.

Siehst Du? Es ist Dir nicht allein um mich! Du willst nicht sehlen, wo man spotten könnte: Wo bleibt er denn? Er sürchtet sich doch nicht? Nun, was Dich treibt, das treibt auch mich! Ich will Nicht warten, dis der Heunenkönig mir Ein Spinnrad schickt. Ja, wenn die Norne selbst Mit aufgehod'nem Finger mich bedräute, Ich wiche keinen Schritt zurück! Und Du Vist unser Tod, wenn's d'runten wirklich steht, Wie Du's uns prodhezeist. Doch —

· (Er ichlägt hagen auf bie Schulter.)

Komm nur, Tod!

(folgen den Andern)

# Dritter Act.

(heunenland. König Epels Burg. Empfangs-Saal.)

### Erfte Scene.

(Ariemhild, Berbel, Swemmel.)

### Rriemhild.

So wagt er's ungeladen? Hagen Tronje, Ich fannte Dich!

#### Werbel.

Er zieht voran und führt.

#### Rriemhild.

3795 Greift gleich nach ihren Waffen, wenn fie fommen, Ihr wißt, mit List.

#### Werbel.

Es liegt uns felbst baran.

#### Rriembild.

Sabt Ihr benn auch noch Muth, nun Ihr fie fennt?

### Werbel.

Dem Hornißschwarm erlag schon mancher Leu! — Weiß Egel Etwas?

### Rriemhild.

Nein! — Und doch wohl: Ja.

### Werbel.

3800 E3 ist nur —

# Kriemhild.

773 uz ;

#### Werbel.

Auch in der Wiste ehren

Wir einen Gaft.

# Kriemhild.

Bit Gaft, wen Reiner lud?

### Werbel.

Bei uns jogar der Feind.

#### Rriembild.

Vielleicht ist Alles Nicht nöthig. Hier wird König Gunther frei, Und wenn sich in Burgund der Henker sindet, So brauche ich die Henrischen Rächer nicht.

3805

#### Werbel.

Doch, Königin —

#### Rriemhild.

Euch halte ich auch dann, Was ich Euch schwur. Der Nibelungen Hort Tst Euer, wenn Er liegt. Ich srage nicht, Durch wen er siel!

# Werbel.

Auch wenn wir Nichts gethan? Troh Chels Zorn, Dein bis zum Tod dafür!

3810

# Kriemhild.

Sabt Ihr die Königin Burgunds geseh'n?

### Werbel.

Die fieht fein Menich.

# Kriemhild.

Huch nicht von ihr gehört?

### Werbel.

Die wunderlichsten Reden gehen um.

# Kriemhild.

Was denn für Reden?

#### Werbel.

Nun, es wird geflüstert,

3815 Daß fie in einem Grabe hauf't.

### Kriemhild.

Und doch

Micht tobt?

#### Werbel.

Sie hat es gleich nach Dir bezogen, Fort in der Nacht, nach Wochen erst entdeckt, Und nicht mehr weg zu bringen.

### Kriemhild.

Sie — Brunhild -

In Siegfrieds heil'ger Ruhestatt?

Werbel.

So ift's.

Ariemhild.

3820 Vamphr.

Werbel.

Um Sarge fauernd.

Kriemhild.

Teufels=Künfte

Im Sinn.

#### Werhel.

Kann sein. Allein im Auge Thränen, Und mit den Nägeln bald ihr Angesicht Zertragend, bald das Holz.

# Rriemhild.

Da seht Ihr's selbst!

Sebbel, Berfe IV.

#### Werbel.

Der König gab Beschl, sie einzumauern, Doch eilig setzte ihre graue Amme Sich in die Thür. 1 1,0,0

3825

### Rriemhild.

Dich treib' ich wieder auß! — (nach langer Pause)

Und meine Mutter schicft mir diese Locke Und fügte nicht ein einz'ges Wort hinzu?

Werbel.

So ift's.

### Kriemhild.

Sie soll mich mahnen, dent' ich mir, Daß ich die Brüder nicht zu lange halte.

3830

### Werbel.

Es mag wohl fein.

### Kriemhild.

Sie ift fo weiß, wie Schnee.

# Werbel.

Doch hätte sie gewiß nicht d'ran gedacht, Wenn sie ihr Traum nicht so geängstigt hätte, Denn sie betrieb die Neise selbst mit Fleiß.

# Kriemhild.

Was für ein Traum?

### Werbel.

Sie fah die Nacht, bevor

3835

Wir ziehen follten, alle Bögel todt Vom Himmel fallen.

#### Rriemhild.

Welch ein Zeichen!

#### Werbel.

Micht?

Die Kinder scharrten sie mit ihren Füßen Zusammen, wie im Herbst die dürren Blätter —

#### Rriemhild.

11nd ihre Träume gehen immer auß! — Das ist ein Psand!

#### Werbel.

Du jubelst? Sie erschrat Und schnitt, als wir zu Pferde steigen wollten, Vom greisen Haupt die Locke sich herunter, Und gab sie mir, wie einen Brief, sür Dich.

### Rriemhild.

3845 Mun richtet Guch!

#### Werbel.

Das Ret ist schon gestellt. (Werbel und Swemmel ab)

### Bweite Scene.

# Rriemhild (bie Lode erhebend).

Ich fann Dich wohl versteh'n! Doch fürchte Nichts! Mir ist's nur um den Geier, Deine Falten Sind sicher bis auf ihre lette Feder, Es wäre denn — Doch nein, sie hassen sich!

#### Dritte Scene.

Egel (tritt mit Befolge ein).

#### Etel.

Nun wirst Du doch mit mir zusrieden sein? Und wenn Du's noch nicht bist, so wirst Du's werden, Vevor ich Dich versasse. Sag' nur an, Wie ich die Deinigen begrüßen soll.

#### Rriembild.

Mein König —

#### Etel.

Stocke nicht! Bedinge Dir's, Wie's Dir gefällt! Ich ging bis an das Thor, 2113 ich den alten Dieterich von Bern Zuerst empfing, und trug ein Diadem. Dieß war bis jest mein Höchstes, aber heut' Bin ich zu mehr bereit, damit fie feh'n, Daß auch der Seune Dich zu schätzen weiß. Bis an die fernsten Marken meines Reichs Hab' ich die Könige voraus gesandt, Die mehr aus Wahl mir dienen, als aus Zwang, Und Freudenfeuer, die von Berg zu Berg Entzündet werden, flammen ihnen zu, Daß sie an Etels Hof willtommen sind Und uns, auf welcher Strage fie fich nah'n. Soll ich nun auch noch Kronen-Brobe halten Und meinen Burpur einmal wieder lüften, So fprich's nur aus und kehr' Dich nicht baran, Daß mich ein Centuer Gifen nicht so drückt, Wie eine Unze Gold. Ich wähle mir Die leichteste, und wenn Du danken willst, So kannst Du sie mit einem rothen Band Mir für das Fest der Sonnenwende merken, Damit ich sie sogleich zu finden weiß.

3855

3850

3860

3865

3870

3875

3890

#### Rriembild.

Mein Herr und mein Gemahl, das war' zu viel.

#### GRel.

Bu viel vielleicht für sie, doch nicht für Dich! Denn Du erfülltest mir den letzten Wunsch, Der mir auf Erden noch geblieben war, Du schenktest mir den Erben für mein Neich, Und was ich Dir im ersten Vater-Nausch Gelobte, halt' ich auch: Du kaunst nicht fordern, Bas ich versagte, seit ein Sohn mir lebt. Und wenn Du Nichts für Dich verlangen magst, So laß mich's an den Deinigen beweisen, Daß es mir Ernst mit dieser Rede ist.

### Kriemhild.

Vergönne denn, daß ich sie nach Verdienst Und Würdigkeit empfange und behandle, Ich weiß am Besten, was sich für sie schickt, Und sei gewiß, daß Jeder das erhält, Was ihm gebührt, wie seltsam ich daß Fest Auch richten und die Stühle setzen mag.

# Etel.

So sei's! Ich sud ja nur auf Deinen Wunsch,

Denn Vettern, die mich sieben Jahr' verschmäh'n,
Kann ich im achten, wie sie mich, entbehren,
D'rum ordne Alles, wie es Dir gefällt.

Wenn Du mein halbes Neich verschwenden willst,
So steht's Dir frei, Du bist die Königin,

Und wenn Du Deine Kuchen sieber sparst,
So ist's mir recht, Du bist des Hauses Frau!

#### Ariembild.

Mein Herr und König, ebel bist Du stets Mit mir versahren, doch am ebelsten In bieser Stunde. Habe Dank dafür.

#### Etel.

Um Eins nur bitt' ich: Laß mich Deiner Huld Den alten Dieterich von Bern empschlen, Wenn Du ihn chrst, so thust Du, was mich freut.

### Rriembild.

Es foll gescheh'n, und das von Herzen gern.

### Etel.

Die Herrn von Thüring und von Dänemark Schickt' ich hinab, die Gäfte zu begrüßen, Doch Dietrich zog aus freien Stücken mit.

#### Kriemhild.

Er wird fie fennen!

#### Etel.

Rein, er fennt sie nicht.

### Kriemhild.

Sie ehren ober fürchten!

### Etel.

Auch nicht! Rein!

### Rriembild.

Dann ist es viel!

### Etel.

Weit mehr noch, als Du glaubst. Denn sich: Es sind drei Freie auf der Welt, Drei Starke, welche die Natur, wie's heißt, 3905

3910

3915

3925

3930

3935

Nicht schaffen konnte, ohne Mensch und Thier Vorher zu schwächen und um eine Stufe Herab zu sehen —

### Rriemhild.

Drei?

#### Etel.

Der Erste ist — Vergieb! Er war! Der Zweite bin ich selbst, Der Dritte und der Mächtigste ist Er!

### Kriemhild.

Dietrich von Bern!

#### Ekel.

Er hält es gern geheim Und rührt sich nur, wie sich die Erde rührt, Wenn er nicht anders tann, doch fah ich's felbft. Du kennst die Sennen: tapfer, wie sie sind, Ming ich den Hebermuth gewähren laffen, Der sie erfüllt vom Wirbel bis zum Reh'! Wer's Handwerk fennt, der weiß, daß der Soldat Im Feld nur darum unbedingt gehorcht. Weil er im Stall zuweilen trogen barf, Und willig läßt er ihm das tleine Recht, Die Feder so, die Spange so zu tragen, Das er mit seinem Blut so theuer zahlt. D'rum fann ich auch die edlen Könige Nicht jo vor aller Ungebühr bewahren. Wie ich's wohl mögte, auch mein letter Anecht Will seinen Theil von Exels Macht und Ruhm, Die er als allgemeines But betrachtet, Und zeigt's, indem er pfeift, wenn Und're beten,

Und schnalzt, wenn er sie höstlich grüßen sieht, So wagte Einer hinter Dietrichs Rücken Denn auch ein freches Wort, und das den Tag, Un dem er kam, er sah sich schweigend um Und schritt zu einer Eiche, riß sie aus Und legte sie dem Spötter auf den Rücken, Der knickte unter ihrer Last zusammen, Und Alles schrie: Der Berner lebe hoch!

3945

3940

### Ariemhild.

Das ahnt' ich nicht!

### Etel.

Er schwört sein Lob so ab, Wie And're ihre Schande, und er würde Die Thaten gern verschenken, wie die Beute, Wenn sich nur Nehmer fänden. Doch so ist's!

3950

### Ariembild.

Und dennoch? — Ueber allem Menschenkind, Und Dein Basall?

### GBel.

Ich selbst erschraf, als er Mit abgelegter Krone vor mich trat Und seinen Degen senkte. Was ihn trieb, Das weiß ich nicht, allein er dient mir treuer, Wie Viele, die ich überwand im Feld, Und schon an sieden Jahr'! Ich hätt' ihn gern Mit meinen reichsten Lehen außgestattet, Doch nahm er Nichts, als einen Maierhof, Und auch von diesem schent er Alles weg, Vis auf ein Osterei, das er verzehrt.

3955

3960

#### Kriembild.

Seltsam!

#### Okef.

Erräthst auch Du ihn nicht? Er ist Ja Christ, wie Du, und Eure Bräuche sind

30055 Uns fremd und unverständlich. Uriecht doch Mancher Bon Euch in Höhlen und verhungert da, Benn ihm kein Rabe Speise bringt, erklettert In heißer Büste schrosse Felsenklippen Und horstet d'rauf, bis ihn der Birbelwind

3070 Hernater schlendert —

### Rriemhild.

Heilige und Büßer, Doch Dietrich trägt ein Schwert.

#### Ettel.

Gleichviel! Gleichviel! — Ich mögt' ihm endlich danken, und mir fehlt Die Gabe, die er nimmt. Thu Du's für mich! Du bist uns noch das erste Lächeln schuldig: 3975 Schenk's ihm.

#### Rriembild.

Du sollst mit mir zufrieden sein!

#### Dierte Scene.

Werbel und Swemmel (treten auf).

#### Werbel.

Mein Fürst, es stammt ichon von den nächsten Vergen! Die Nibelungen nah'n!

Etel (will himunter).

Ariemhild (hält ihn gurud).

Ind führ' sie in den Saal. Du aber bleibst

Und wartest ihrer, mag die Treppe ihnen Auch länger werden, als der ganze Weg Bom Rhein bis in die Heunenburg.

3980

#### Etel.

Es jei.

Sie hatten auch ja Zeit. Ich will berweil Die Helden durch das Fenster mir betrachten; Komm, Swemmel, zeig' mir einen Jeden an.

### Eiinfte Scene.

### Striemhild.

Nun hab' ich Vollmacht — Sie ist weit genug! Er braucht mir nicht zu helsen, ich vollbringe Es schon allein, wenn er mich nur nicht hindert, Und daß er mich nicht hindert, weiß ich jest!

3985

### Sediste Scene.

Schlofthof.

Die Nibelungen mit Dietrich, Rübeger, Fring und Thüring (treten auf).

# Sagen.

Da sind wir denn! Hier sieht's ja prächtig aus! Was ist das für ein Saal?

# Hüdeger.

Der ist für Euch,

3990

Du wirst ihn noch vor Abend fennen lernen, Er hat für mehr als taufend Gäste Raum.

### Sagen.

Wir glaubten auch, in feiner Bärenhöhle Zu sigen, weil wir nicht vom Rauch mehr leiden, Wie uns're Väter in der alten Zeit, Doch das ist ganz was And'res!

(zu ben Königen)

Hüttet Euch,

Den afiat'schen Schwäher einzuladen: Der schickt sein Pferd in Guer Prunkgemach Und fragt Guch dann, wo Obdach ist für ihn.

### Rüdeger.

Den König, wie das Haus, worin er wohnt! D'rum wendet er auf dieses all' die Pracht, Die er an seinem Leibe stolz verschmäht.

### Sagen.

Dann denken sie sich ihn mit so viel Augen, 4005 Als ihnen Fenster hier entgegen funkeln, Und zittern schon von fern'. Doch hat er Recht!

# Rüdeger.

Da kommt die Königin!

### Siebente Scene.

Ariemhild (mit großem Gefolge tritt auf).

### Hagen.

Noch immer schwarz!

### Rriemhild (gu ben Ribelungen).

Seib Ihr es wirklich? Sind das meine Brüder? Wir glaubten schon, es fam' ein Feind gezogen,

So groß ist Euer Troß. Doch seid gegrüßt!
(Bewilltommung, aber ohne Ruß und Umarmung)

Mein Giselher, den Herren von Burgund Entbot die Henne-Königin den Gruß, Dich füßt die Schwester auf den treuen Mund. Herr Dieterich, mir trug der König auf, Guch Dant zu sagen, daß Ihr seine Gäste Empfangen habt. Ich sag' Euch diesen Dant!

4015

4010

### Sagen.

Man grüßt die Herren anders, als die Mannen, Das ist ein Zeichen wunderlicher Art, Das manchen dummen Traum zu Ehren bringt. (bindet seinen Helm selm seiner)

# Kriemhild.

Auch Du bist da? Wer hat denn Dich geladen?

4020

### Sagen.

Wer meine Herren lud, der lud auch mich! Und wem ich nicht willkommen bin, der hätte Auch die Burgunden nicht entbieten sollen, Denn ich gehör' zu ihnen, wie ihr Schwert.

### Kriemhild.

Dich grüße, wer Dich gerne sehen mag: Was bringst Du mir, daß Du's von mir erwartest? Ich habe Dich des Abschieds nicht gewürdigt, Wie hoffst Du jest auf freundlichen Empfang! 4025

### Sagen.

Was sollt' ich Dir wohl bringen, als mich selbst? Ich trug noch niemals Wasser in das Meer

4030

4040

4050

Und sollte neue Schätze bei Dir häusen? Du bist ja längst die Reichste von der Welt.

### Rriemhild.

Ich will auch Nichts, als das, was mir gehört, Wo ist's? Wo blieb der Hort der Nibelungen? Ihr fommt mit einem Heer! Es war wohl nöthig, Ihn her zu schaffen. Liefert ihn denn auß!

### Sagen.

Was fällt Dir ein? Der Hort ist wohl bewahrt, Wir wählten einen sich'ren Ort für ihn, Den einzigen, wo's feine Diebe giebt, Er liegt im Rhein, wo er am tiefsten ist.

### Kriemhild.

So habt Ihr das nicht einmal gut gemacht, Was doch noch heut' in Eurem Willen steht? Dich, sagst Du, hielt man nöthig für die Fahrt, Und nicht den Hort? Ist das die neue Treu'?

### Hagen.

Wir wurden auf das Fest der Sonnenwende Geladen, aber nicht zum jüngsten Tag, Wenn wir mit Tod und Teufel tanzen sollen, So sagte man's uns nicht zur rechten Zeit.

# Rriemhild.

Ich frage nicht für mich nach diesen Schätzen, Ich hab' an meinem Fingerhut genug, Doch Königinnen werden schlecht geachtet, Wenn ihre Morgengabe gar nicht kommt.

# Hagen.

Wir trugen all zu schwer an unserm Gisen, Um uns auch noch mit Deinem Gotd zu schleppen, Wer meinen Schild und meinen Panzer wiegt, Der bläf't das Sandforn ab und nicht hinzu.

#### Rriembild.

Ich bin hier noch die Brautgeschenke schuldig, Doch das ist Epels Sache, meine nicht, So legt denn ab und folgt mir in den Saal, Er wartet längst mit Ungeduld auf Euch.

### Sagen.

Nein, Königin, die Waffen nehm' ich mit, Dir ständen Kämm'rerdienste übel an! (zu Werbel, der auf Kriemhilds Wint Hagens Schild ergreift) Auch Du bist gar zu hösslich, süßer Bote, Die Klauen sind dem Adler nie zur Last.

### Rriemhild.

Ihr wollt in Wassen vor den König treten? So hat Euch ein Verräther auch gewarnt, Und fennt' ich ihn, so sollt' er selbst erleiden, Womit er Euch aus Hinterlist bedroht.

### Dietrich (tritt ihr gegenüber).

Ich bin der Mann, ich, Dietrich, Bogt von Bern!

# Kriemhild.

Das würd' ich Keinem glauben, als Euch selbst! Euch nennt die Welt den edlen Dieterich, Und blickt auf Euch, als wär't Ihr dazu da, Um Feuer und Wasser einen Damm zu setzen Und Sonne und Mond den rechten Weg zu zeigen, Wenn sie einmal verirrten auf der Bahn: Sind das die Tugenden, für die's der Junge An Namen sehst, weil sie kein Mensch vor Euch Beseisen haben soll, daß Ihr Verwandte,

4055

4060

4065

4070

4075

4090

4095

Die sich versöhnen wollen, neu verhetzt 4080 Und Euren Mund zum Blasebalg erniedrigt, Der todte Nohlen anzusachen sucht?

### Dietrich.

Ich weiß, worauf Du sinnst, und bin gegangen, Es zu verhüten.

### Kriemhild.

Und was wär' denn das? Wenn Du den Wunsch in meiner Seele kennst, Den Du als Mann und Held verdammen darsst, So nenn' ihn mir und schilt mich, wie Du magst. Doch, wenn Du schweigen mußt, weil Du nicht wagst, Mich eines Unrechts zu beschuldigen, So sord're Diesen ihre Waffen ab.

### Hagen.

Das braucht er nur zu thun, so hat er sie.

# Dietrich.

Ich fteh' Dir für fie ein!

### Rriemhild.

Für Chel auch, Daß er die Doppelschmach nicht grimmig rächt? Mit meinen Perlen schmückt die Nize sich, Mit meinem Golde spielt der plumpe Fisch, Und statt sich dier zum Psand des Friedens sept Den Arm zu binden, blist ihr Schwert als Gruß.

### Sagen.

Herr Etel war noch nimmer in Burgund, Und wenn Du selbst es ihm nur nicht verräthst, So weiß er viel, was Brauch ist unter uns.

### Ariembild.

Sin Jeder wählt sein Zeichen, wie er will, Ihr tretet unter dem des Blutes ein, Doch merkt Guch: wer da trott auf eig'nen Schutz, Der ist des fremden quitt, und damit gut. 4100

# Hagen.

Wir rechnen immer nur auf uns allein Und achten alles Nebrige gering.

4105

### Dietrich.

Ich werde selbst das Salzsaß überwachen, Damit fein Zank entsteht.

# Ariemhild.

Du tennst sie nicht Und wirst noch viel beren'n!

# Sagen (ju Rübeger).

Herr Martgraf, stellt Euch boch als Blutsfreund vor. Da sieht sie gleich, Daß wir ein friedliches Geschäft betreiben, Denn Hochzeitsstifter suchen keinen Streit. Ja, Königin, wir gehen zwar in Eisen, Allein wir haben Minnewerf gepflogen Und bitten Dich, den neu geschloss nen Bund, Der Giselher vereinigt mit Gudrun, Mit Deinem Segen zu befräftigen.

4110

# 4115

### Kriemhild.

Ift's so, Herr Rüdeger, und fann's so sein?

### Gifelher.

Ja, Schwester, ja!

#### Ariembild.

Ihr seid vermählt?

#### Gifelher.

Berlobt.

### Sagen.

Die Hochzeit erst, wenn Du gesegnet hast!

4120 Jett aber, scheint mir, wird es endlich Zeit, Zu Hof zu geh'n! Was sollen wir uns länger Vegassen lassen!

### Dietrich.

Ich geleite Euch!

Rriemhild (im Abgehen gu Rubeger).

Herr Rüdeger, gedenkt Ihr Eures Schwurs? Die Stunde naht, wo Ihr ihn lösen müßt. (Beide ab, es ericheinen immer mehr hennen.)

# Adite Scene.

Bumoft.

4125 Wie bünft Gud bas?

#### Danfwart.

Wir wollen unser Volt

Busammen halten und das llebrige Ermarten.

### Rumolt.

Seltsam ist's, daß König Epel Uns nicht entgegen kam. Er soll doch sonst Von seinen Sitten sein.

#### Danfwart.

Und wie das glupt Und stiert und heimlich an den Arm sich stößt Und wispert!

4130

(zu einigen Bennen, die zu nabe tommen)

Had der! Der Plat ist schon besetzt! Auch der! Und der! Schon zwanzig Schritt von hier Fängt meine große Zehe an. Wer wagt's, Mir d'rauf zu treten?

Rinnolt (nach binten rufenb).

Eben so viel Raum Brauch' ich für meinen Buckel, und er ist Empfindlich, wie ein Hühner=Ei.

4135

#### Danfwart.

Das hilft! -

Sie fnurren zwar, doch zieh'n sie sich zurück; Unheimliches Gesindel, klein und frech.

### Rumolt.

Ich futt' einmal in eine finst're Höhle Durch einen Felsenspalt hinein. Da glühten Wohl dreizig Augenräder mir entgegen, Grün, blau und seuergelb, aus allen Ecken Und Winteln, wo die Thiere kauerten, Die Katsen und die Schlangen, die sich zwinkernd In ihren Kreisen drehten. Schauerlich Sah's aus, es kam mir vor, als hätt' sich eine Gestirnte Hölle tief im Mittelpunct Der Erde aufgethan, wie all' die Funken So durch einander tanzten, und ich fuhr Zurück, weil ich nicht wußte, was es war. Das kommt mir in den Sinn, nun ich dies Volk

4140

4145

4150

4165

So tückisch glupen sehe, und je dunkler Der Abend wird, je besser trisst's.

#### Danfwart.

Und Katzen sehlt's gewiß nicht. Db auch Löwen 2008 Darunter sind?

### Rumolt.

Die Probe muß es sehren, In meiner Höhle sehsten sie. Ich suchte Den Eingang auf, sobald ich mich besann, Denn draußen war es hell, und schoß hinein. Auch traf gar mancher Pseil, wie das Geächz Mir meldete, doch hört' ich kein Gebrüll Und kein Gebrumm, es war die Brut der Nacht, Die dort beisammen saß, die seige Schaar, Die kraft und sticht, austatt zu offinem Kamps Mit Taße, Klau' und Horn hervor zu springen, Und eben so erscheinen mir auch die. Gied Acht, wenn sie uns nicht beschseichen können, So hat's noch keine Noth.

#### Danfmart.

Verachten mögt' ich Sie nicht, denn Etzel hat die Welt mit ihnen Erpbert.

#### Rumolt.

Hat er's auch bei uns versucht?

4170 Er mähte Gras und ließ die Arme sinken,
Alls er auf deutsche Eichen stieß!

#### Meunte Scene.

Werbel, (ichon vorher mit Swemmel unter ben hennen fichtbar, ihnen unbemertt gesolgt von Edewart).

## Werbel.

Mun, Freunde,

Verlangt Euch nicht in's Nacht=Quartier?

#### Danfwart.

Gs ift

Und noch nicht angewiesen.

#### Werbel.

Alles steht

Schon längst bereit.

(gu ben Geinigen)

Kommt! Mischt Euch, wie sich's ziemt.

# Dantwart.

Halt! Wir Burgunden bleiben gern allein.

4175

Werbel (ermuntert bie Seinigen gu fommen).

Ei, was!

### Danfwart.

Noch einmal! Das ist unser Brauch.

### Werbel.

Im Krieg! Doch nicht beim Zechgelag!

### Danfwart.

Burüct!

Sonst lass' ich zieh'n!

#### Werbel.

Wer fah noch folde Gafte!

#### Rumolt.

Sie gleichen ihren Wirthen auf ein Haar! (Es wird gestatscht.)

#### Danfwart.

4180 Man flatscht und zu. Wer ist's?

#### Rumoft.

Erräthst Du's nicht?

#### Danfwart.

Ein unsichtbarer Freund.

#### Rumolt.

Ich sah vorhin

Den alten Edewart vorüber ichleichen, Der Frau Kriemhild hinab geleitet hat.

#### Danfwart.

Glaubst Du, daß der es war?

# Rumolt.

Ich dent' es mir.

#### Dantwart.

2185 Der hat ihr Treu' geschworen bis zum Tode Und war ihr immer hold und dienstbereit, Das wär' ein Winf für uns.

# Jehnte Scene.

Sagen (fommt mit Bolfer gurud).

### Hagen.

Wie steht's denn hier?

### Danfwart.

Wir halten uns, wie Du's befohlen haft.

#### Rumolt.

Und Ariemhilds Kämm'rer flaticht uns Beifall gu.

### Sagen.

Mun, Chel ift ein Mann nach meinem Ginn.

4190

#### Danfwart.

30?

#### Rumolt.

Thne Falsch?

### Sagen.

Ich glant's. Er trägt den Rock Des besten Recken, den sein Arm erschlagen, Und spielt darin des Todten Rolle sort. Das Kleid ist etwas eng für seine Schultern, Anch platzt die Naht ihm öster, als er's merkt, Doch meint er's gut.

4195

#### Danfwart.

Warum benn fein Empfang?

### Bolfer.

Mir fam es vor, als wär' er angebunden, Und hätte uns nur darum nicht begrüßt.

### Hagen.

So war es auch. Sein Weib hat ihm gewehrt, Hinab zu steigen, doch das bracht' er reichlich Durch seine Milde wieder ein.

4200

#### Bolfer.

Ich dachte

Un meinen Hund, als er fo überfreundlich Die Hand uns bot. Der wedelt immer doppelt, Wenn ihn sein Strick verhindert, mir entgegen 4205 Zu springen bis zur Thür.

### Sagen.

Ich dachte nicht

An Deinen Hund, ich bachte an den Leuen, Der Eisenketten, wie man sagt, zerreißt Und Weiberhaare schont.

(311 Dantwart und Rumolt)

Nun est und trinft!

Wir haben's hinter uns und übernehmen 4210 Die Wacht für Cuch!

Danfwart (ju Berbel und Swemmel).

So führt uns, wenn's gefällt.

Werbel (gu Swemmel).

Thu Du's!

(heimlich).

Ich muß sogleich zur Königin. (Mies zerstreut sich. Werbel geht in den Palast. Edewart wird wieder sichtbar.)

# Gilfte Scene.

Bolfer.

Was meinst Du?

### Hagen.

Nimmer wird's mit Eţels Willen Geschehen, daß man uns die Treue bricht, Tenn er ist stolz auf seine Redlichteit, Er freut sich, daß er endlich schwören kann, Und sättert sein Gewissen um so besser, Als er's so viele Jahre hungern ließ. Doch sicher ist der Boden nicht, er dröhnt, Wohin man tritt, und dieser Geiger ist Der Maulwurf, der ihn heimlich unterwühlt.

4220

#### Bolfer.

D, der ist falsch, wie's erste Gis! — Auch wollen Wir überall des zahmen Wolfs gedenken, Der plöglich unter'm Lecken wieder beißt. Was nicht im Blut liegt, hält nicht vor. Doch sieh, Wer schiedt sich da mit seinem weißen Haar So wunderlich vorbei?

4225

(Edewart schreitet langsam vorüber, wie Einer, der in Gedanten mit fich selbit rebet. Seine Gebärden in Eintlang mit Bolters Schilderung.)

Sagen (ruft).

Gi, Edewart!

#### Bolfer.

Er raunt, er murmelt Etwas in die Lüfte Und stellt sich an, als sähe er uns nicht, Ich will ihm solgen, denn er rechnet d'rauf.

# Hagen.

Pfui, Volker, ziemt es sich für uns, zu lauschen? Schlag an den Schild und klirre mit dem Schwert! (Er rasselt mit seinen Wassen.) 4230

#### Bolfer.

Jetzt macht er Zeichen.

#### Sagen.

Run, jo fehr' Dich um. (Sie thun es; fehr laut.)

Wer was zu melden hat, der meld' es dort, Wo man es noch nicht weiß.

#### Bolfer.

Das ist -

4245

### Sagen.

Schweig still,

Willst Du dem Hennentönig Schmach ersparen? Er sehe selbst zu.

(Edewart ichittelt ben Ropf und verschwindet.)

#### Bolfer.

Das ist mir zu fraus!

Sagen (faßt ihn unter ben Urm).

Mein Freund, wir sind auf Deinem Todtenschiff, Von allen zwei und dreizig Winden dient Uns feiner mehr, ringsum die wilde See, Und über uns die rothe Wetterwolfe.

Bas fümmert's Dich, ob Dich der Hai verschlingt, Db Dich der Blig erschlägt? Das gilt ja gleich, Und etwas Besserzes sagt Dir sein Prophet!

D'rum stopse Dir die Ohren zu, wie ich, Und saß Dein innerstes Gelüsten sos,
Das ist der Todgeweihten legtes Recht.

### Bwölfte Scene.

Die Könige (treten auf mit Hudeger).

# Gunther.

Ihr schöpft noch frische Luft?

# Hagen.

3ch will einmal

Die Lerche wieder hören.

### Gijelher.

Die erwacht

Erst mit der Morgenröthe.

### Sagen.

Bis dahin

Jag' ich die Gule und die Fledermaus.

4250

### Gunther.

Ihr wollt die ganze Nacht nicht schlafen geh'n?

Sagen.

Mein, wenn uns nicht Herr Rüdeger entfleidet.

Rüdeger.

Bewahr' mich Gott!

Gifelher.

Dann wache ich mit Euch.

Sagen.

Nicht doch! Wir sind genug und steh'n Euch gut, Für jeden Tropsen Bluts, bis auf den einen, Bon dem die Mücke lebt.

4255

#### Gerenot.

So glaubst Du -

Sagen.

Michts!

Es ist nur, daß ich gleich zu sinden bin, Wenn man mich sucht. Nun friecht in Guer Bett, Wie's Zechern ziemt.

Gunther.

Ihr ruft?

Hagen.

Seid unbesorgt,

Es wird Euch Keiner rusen, als der Hahn.

4260

# Gunther.

Dann gute Racht!

(ab in ben Saal mit ben Anbern)

# Dreizehnte Scene.

Hagen (ihm nach).

Und mert' Dir Deinen Traum, Wie's Deine Mutter bei der Abfahrt that!

Wir passen auf, daß er sich nicht erfüllt, Bevor Du ihn erzählen kannst! — Der ahnt Noch immer Nichts.

### Bolfer.

Doch! Er ist nur zu stolz,

Es zu befennen.

### Sagen.

Run, er wär' auch blind, Wenn er's nicht sähe, wie sich die Gesichter Um uns verdunkeln, und die besten eben Am meisten.

(Biele Beunen find gurudgetehrt.)

### Bolfer.

Schau'!

### Sagen.

Da haft Du das Geheinniß

4270 Des Alten! Doch ich hatt' es wohl gedacht! —
Komm, seh' Dich nieder! Mit dem Rücken so!

(Sie sehen sich, den Hennen ihre Rücken wendend.)
Fängt's hinter Dir zu trippeln an, so huste,
Dann wirst Du's lausen hören, denn sie werden

2(13 Mäuse kommen und als Ratten geh'n!

### Bierzehnte Scene.

Ariemhild (ericeint mit Werbel oben auf ber Stiege).

#### Werbel.

Siehst Du! Dort sitzen sie!

#### Rriemhild.

Die seh'n nicht aus,

4275

Alls wollten fie zu Bett!

#### Merhel.

Und wenn ich winte,

Stürzt meine ganze Schaar heran.

### Kriemhild.

Wie groß

Bit die?

#### Werbel.

Un Taufend.

Briemhild (macht gegen die hennen eine angitlich gurudweisende Bewegung).

### Werbel.

Was bedeutet das?

### Kriemhild.

Geh, daß fie fich nicht regen.

### Werbel.

Thun die Deinen

Dir plötslich wieder leid?

### Kriemhild.

Du blöder Thor,

4280

Die flatscht der Tronjer Dir allein zusammen, Indeß der Spielmann seine Fiedel streicht. Du kennst die Nibelungen nicht! Hinab!

# Junfzehnte Scene.

Bolfer (ipringt auf).

So geht's nicht mehr!

(geigt eine Inftige Melobie

Sagen (ichlägt ihm auf die Fiedel).

Nein, das vom Todtenschiff!

4285 Das Letzte, wie der Freund den Freund ersticht, Und dann die Fackel — Das geht Worgen los.

# Vierter Act.

(Tiefe Nacht)

#### Erfte Scene.

(Volker sieht und geigt. Hagen sitt wie vorher. Die Hennen in verwunderten und ausmertsamen Gruppen um Beide herum. Man hört Volkers Spiel, bevor der Vorhang sich erhebt. Gleich nachher entfällt Einem der Hennen sein Schild.)

### Hagen.

Hör' auf! Du bringst sie um, wenn Du noch länger So spielst und singst. Die Wassen fallen schon. Das war ein Schild! Drei Vogenstriche noch, So solgt der Speer. Wir brauchen weiter Nichts, Als die Erzählung dessen, was wir längst Vollbrachten, eh' wir famen, neuer Thaten Vedars es nicht, um sie zu bändigen.

Bolfer (ohne auf ihn zu achten, vifionar).

Schwarz war's zuerst! Es blitte nur bei Nacht, 4295 Wie Kagen, wenn man sie im Dunkeln streicht, Und das nur, wenn's ein Hufschlag spaktete. Da rissen sich zwei Kinder um ein Stück, Sie warsen sich in ihrem Jorn damit, Und Eines traf das Andere zu Tod.

### Sagen (gleichgültig).

Er fängt was Neues an. Nur zu, nur zu!

4300

#### Bolfer.

Nun ward es seuergelb, es sunkelte, Und wer's erblickte, der begehrte sein Und ließ nicht ab.

### Sagen.

Dieß hab' ich nie gehört! — Er träumt wohl! Alles And're kenn' ich ja!

#### Bolfer.

Da giebt es wildern Streit und gist'gern Neid, Mit allen Wassen kommen sie, sogar Dem Pslug entreißen sie das sromme Gisen Und tödten sich damit.

4305

Hagen (immer aufmertsamer). Was meint er nur?

#### Bolfer.

In Strömen rinnt das Blut, und wie's erstarrt, Berdunkelt sich das Gold, um das es floß, Und strakt in hellerm Schein.

4310

# Sagen.

Ho, ho! Das Gold!

#### Bolfer.

Schon ist es roth und immer röther wird's Mit jedem Mord. Auf, auf, was schont Ihr Euch?

4325

4330

Erst, wenn fein Einz'ger mehr am Leben ist, Erhält's den rechten Glanz, der letzte Tropsen Ist nöthig, wie der erste.

### Sagen.

D, ich glaub's.

#### Bolfer.

Wo blieb's? — Die Erde hat es eingeschluckt, Und die noch übrig sind, zerstreuen sich Und suchen Wünschelruthen. Thörigt Bolt! Die gier'gen Zwerge haben's gleich gehascht Und hüten's in der Teuse. Last es dort, So habt Ihr ew'gen Frieden!

(fest fich und legt bie Fiebel bei Geite)

### Sagen.

Wachst Du auf?

Bolfer (fpringt wieber auf, wilb).

Umsonst! Umsonst! Es ist schon wieder da! Und zu dem Fluch, der in ihm selber liegt, Hat noch ein neuer sich hinzugesellt: Wer's je besitzt, muß sterben, eh's ihn sreut.

# Sagen.

Er spricht vom Hort. Nun ift mir Alles flar.

### Bolfer (immer wilber).

Und wird es endlich durch den Wechselmord Auf Erden herrenlos, so schlägt ein Fener Taraus hervor mit zügelloser Gluth, Das alle Meere nicht ersticken können, Weil es die ganze Welt in Flammen setzen Und Ragnarose überdauern soll.

(jett jich)

Sagen.

Ist das gewiß?

Bolfer.

So haben es die Zwerge In ihrer Buth verhängt, als sie den Hort Verloren.

4335

Sagen.

Wie geschah's?

Bolfer.

Durch Götter=Raub!

Obin und Lofe hatten aus Verseh'n . Ein Riesentind erschlagen, und sie mußten Sich lösen.

Sagen.

Gab's denn einen Zwang für fie?

Bolfer.

Sie trugen menschtiche Gestalt und hatten Im Menschenkeibe auch nur Menschenkraft.

4340

Bweite Scene.

Werbel (ericheint unter den Seunen, flüfternd).

Werbel.

Nun! Seid Ihr Spinnen, die man mit Musik Berzaubert und entsectt? Heran! Es gilt!

Dritte Scene.

Ariemhild (mit Gefolge fteigt herunter. Faceln).

Sagen.

Wer naht sich da?

#### Bolfer.

G3 ift die Mürftin felbit.

4345 Weht die jo fpat zu Bett? Romm, fteh'n wir auf!

### Sagen.

Bas fällt Dir ein? Nein, nein, wir bleiben figen.

#### Bolfer.

Das brächt' uns wenig Ehre, denn sie ist Ein edles Weib und eine Königin.

### Hagen.

Sie würde denken, daß wir uns aus Furcht Erhöben. Balmung, thu nicht so verschämt!

Dein Auge funkelt dräuend durch die Nacht, Wie der Komet. Ein prächtiger Rubin! So roth, als hätt' er alles Blut getrunken, Das je vergoffen ward mit diesem Stahl.

### Rriemhild.

4955 Da sitzt der Mörder!

## Hagen.

Wessen Mörder, Fran?

## Rriemhild.

Der Mörder meines Gatten.

## Hagen.

Weckt sie auf, Sie geht im Traum herum. Dein Gatte lebt, Ich habe noch zur Nacht mit ihm gezecht Und stehe Dir mit diesem guten Schwert

4360 Für seine Sicherheit.

Sebbel, Berte IV.

### Rriemhild.

D pfni! Er weiß Recht wohl, von wem ich sprach, und stellt sich an, Us wüßt' er's nicht.

### Hagen.

Du sprachst von Deinem Gatten, Und das ist Etzel, dessen Gast ich bin. Doch, es ist wahr, Du hast den Zweiten schon, Dentst Du in seinem Arm noch an den Ersten? Nun freilich, diesen schlug ich todt.

#### Rriembild.

Ihr hört!

## Sagen.

War das hier unbefannt? Ich fann's erzählen, Ter Spielmann streicht die Fiedel wohl dazu! — (als ob er singen wollte) Im Odenwald, da springt ein nunt'rer Duell —

# Rriemhild (gu ben Bennen).

Nun thut, was Euch gefällt. Ich frag' nicht mehr, Db Ihr's zu Ende bringt.

# Sagen.

Bu Bett! Zu Bett! Bu Bett!

# Kriemhild.

Deinen Hohn Erstick' ich gleich in Deinem schwarzen Blut: Auf, Epels Würger, auf, und zeigt es ihm, Warum ich in das zweite Ch'bett stieg. 4365

4370

4385

## Sagen (fteht auf).

So gilt's hier wirklich Mord und Ueberfall? Auch gut!

(tlopft auf ben Banger)

Das Eisen fühlt schon all zu stark, Und Nichts vertreibt den Frost so bald, wie dieß.

Heran! Ich seh' der Köpse mehr, als Nümpse! Was drückt Ihr Euch da hinten so herum? Der Helme Glanz verrieth Euch längst.

(legt aus)

Sie flieh'n!

Noch ist Herr Etzel nicht dabei! — Zu Bett!

## Rriemhild.

Pfui! Seid Ihr Männer?

## Hagen.

Nein, ein Hausen Sand, Der freilich Stadt und Land verschütten kann, Doch nur, wenn ihn der Wind in's Fliegen bringt.

## Ariembild.

Habt Ihr die Welt erobert?

# Sagen.

Durch die Bahl!

Die Million ist eine Macht, doch bleibt Das Körnchen, was es ist!

## Rriemhild.

Hört Ihr das an

Und rächt Euch nicht?

4395

4400

4405

### Sagen.

Mur gu! Brauch' Deinen Sauch,

Sch blaje mit hinein!

(zu ben Sennen)

Rriecht auf dem Bauch

Beran und flammert Euch an uns're Beine, Wie Ihr's in Guren Schlachten machen follt. Wenn wir in's Stolvern und in's Straucheln fommen Und durch den Burzelbaum zu Grunde geh'n, Um Sülfe schrei'n wir nicht, das schwör' ich Euch!

### Rriembild.

Wenn Ihr nur Wen'ge jeid, jo braucht Ihr auch Mit Wen'gen nur zu theilen!

# Sagen.

Und der Kort Rit reich genug, und fam' die ganze Welt. Ja, er vermehrt sich selbst, es ist ein Ring Dabei, der immer neues Gold erzeugt. Wenn man - Doch nein! Noch nicht!

(3u Striemhilb)

Das hait auch Du

Bielleicht noch nicht gewußt? Ihr könnt mir's glauben, Ich hab's erprobt und theile das Geheimnis Dem mit, der mich erichlägt! Es mangelt nur Der Zauberstab, der Todte wecken fann!

(3u Ariemhild)

Du fiehft, ce hilft uns allen Beiden Nichts. Wir können diesen spröden Sand nicht ballen, D'rum steh'n wir ab.

(fest fich nieber)

Rriemhild (su Werbel). Tit das der Muth?

4415

4420

#### Werbel.

Ce wird

Schon anders werden.

Bolfer (mit bem Binger beutenb).

Eine zweite Schaar! Die Rüftung blitt im ersten Morgenticht, Und abermals ein Geiger, der sie führt. Hab' Dank, Kriemhild, man sieht's an der Musik,

### Ariembild.

Was siehst Du? Wenn der Zorn mich übermannte, So tragt Ihr selbst durch Euren Hohn die Schuld, Und wenn der Gast nicht schläft, so wird doch auch Wohl für den Wirth das Wachen räthlich sein.

Bu welchem Tang Du uns geladen haft.

Hagen (lacht).

Schickt Epel die?

### Rriemhild.

Nein, Hund, ich that es selbst, Und sei gewiß, Du wirst mir nicht entkommen, Wenn Du auch noch die nächste Sonne siehst. Ich will zurück in meines Siegsrieds Gruft, Doch muß ich mir das Todtenhemd erst färben, Und das kann nur in Deinem Blut gescheh'n.

## Hagen.

So ist es recht! Was hencheln wir, Kriemhild?
Wir fennen uns. Doch merke Dir auch dieß:
Gleich auf das erste Meisterstück des Hirsches,
Dem Jäger zu entrinnen, solgt das zweite,
Ihn in's Verderben mit hinab zu zieh'n,
Und eins von Beidem glückt uns sicherlich!

### Vierte Scene.

Bunther (im Nachtgewand; Gifelber, Gerenot u. f. w. folgen).

### Gunther.

Was giebt es hier?

### Rriemhild.

Die alte Klägerin!

4430

Ich ruse Klage über Hagen Tronje Und ford're jest zum lesten Mal Gericht.

#### Gunther.

Du willst Gericht und pochst in Waffen an?

### Rriembild.

Ich will, daß Ihr im Ring zusammen tretet, Und daß Ihr ichwört, nach Recht und Pflicht zu sprechen, 4435 Und daß Ihr sprecht und Euren Spruch vollzieht.

### Gunther.

Das weig're ich.

## Rriemhild.

So gieb den Mann heraus!

## Gunther.

Das thu' ich nicht.

## Ariembild.

So gilt es benn Gewalt. Doch nein, exit frag' ich um. Mein Giselher Und Gerenot, Ihr habt die Hände rein, Ihr dürft sie ruhig an den Mörder legen, Euch tann er der Genossenschaft nicht zeih'n! So tretet Ihr denn frei von ihm zurück Und überlaßt ihn mir! — Wer zu ihm steht, Der thut's auf seine eigene Gesahr.

4440

in aily

### Gerenot und Gifelher

(treten Sagen mit gezogenen Schwertern gur Seite).

## Kriemhild.

Wie? In den Wald seid Ihr nicht mit geritten Und habt die That verdammt, als sie geschah, Jeht wollt Ihr sie vertheidigen?

### Gunther.

Sein Loos

Ist uns'res!

4450

4455

Rriemhild.

Doch!

# Gifelher.

D, Schwester, halte ein, Wir fönnen ja nicht anders.

### Kriemhild.

Kann denn ich?

## Gijether.

Was hindert Dich? Wir häuften ew'ge Schmach Auf unser Haupt, wenn wir den Mann verließen, Der uns in Noth und Tod zur Seite stand.

# Kriemhild.

Das habt Ihr fängst gethan! Ihr seid mit Schmach Bedeckt, wie niemals noch ein Heldenstamm. Ich aber will Euch an die Duelle führen, Wo Ihr Euch waschen könnt.

(ftößt Sagen vor die Bruft)

Hier sprudelt sie.

Sagen (ju Gunther).

95un ?

4465

4470

4475

### Gunther.

Ja, Du hätt'st zu Hause bleiben sollen, Doch, das ist jest gleichviel.

## Rriemhild.

The habt die Treue Gebrochen, als es höchste Tugend war, Nicht einen Finger breit von ihr zu wanten, Wolft Ihr sie halten, nun es Schande ist? Nicht die Verschwäg'rung und das nahe Blut, Nicht Wassenbrüderschaft, noch Dantbarkeit Für Nettung aus dem sich'ren Untergang, Nichts regte sich für ihn in Eurer Brust, Er ward geschlachtet, wie ein wildes Thier, Und wer nicht half, der schwieg doch, statt zu warnen Und Widerstand zu leisten —

(gu Gifelher)

Du jogar!

Fällt Alles das, was nicht ein Sandtorn wog, Alls es Erbarmen mit dem Helden galt, Auf einmal, wie die Erde, in's Gewicht, Nun seine Wittwe um den Mörder flopst?

Dann siegelst Du die That zum zweiten Mal Und bist nicht mehr durch Jugend halb entschuldigt,

Ihr aber tretet bei und haftet mit.

## Sagen.

Vergiß Dich selbst und Deinen Theil nicht gang! Du trägst die größte Schuld.

## Ariemhild.

36!

## Sagen.

Du! Ja, Du!

Ich liebte Siegfried nicht, das ist gewiß, Er hätt' mich auch wohl nicht geliebt, wenn ich 4480 Erichienen wäre in den Riederlanden, Wie er in Worms bei uns, mit einer Hand, Die alle unf're Chren spielend pflückte, Und einem Blick, der sprach: Ich mag sie nicht! Trag einen Strauß, in dem das fleinste Blatt 4485 Un Todeswunden mabint, und der Dich mehr Des Blutes foitet, als Dein ganger Leib 'Auf einmal in sich faßt, und laß ihn Dir Nicht bloß entreißen, nein, mit Füßen treten, Dann fuffe Deinen Jeind, wenn Du's vermagft. 4490 Doch dieses auf Dein Haupt! Ich hatt's verschluckt, Das schwör' ich Dir bei meines Königs Leben, So tief der Groll mir auch im Bergen faß. Da aber fam der scharfe Zungenkampf. Er stand. Du selbst verriethst es uns im Born. 4495 Auf einmal eid= und vilichtvergeffen da. Und hätt' Herr Gunther ihm vergeben wollen, So hatt' er auch sein edles Weib verdammt. Ach läugne nicht, daß ich den Todesspeer Mit Freuden warf, und freue mich noch jest, 4500 Doch Deine Sand hat mir ihn dargereicht, D'rum buge felbit, wenn bier zu bugen ift.

## Kriemhild.

Und. hüß' ich nicht? Was könnte Dir gescheh'n, Das auch nur halb an meine Dualen reichte? Sieh diese Krone an und frage Dich! Sie mahnt an ein Vermählungssest, wie kein's Luf dieser Erde noch geseiert ward, An Schanderfüsse, zwischen Tod und Leben Gewechselt in der fürchterlichsten Nacht, Und an ein Kind, das ich nicht lieben fann! Doch meine Hochzeitssenden fommen jetzt, Wie ich gelitten habe, will ich schwelgen, Ich schenke Nichts, die Kosten sind bezahlt. Und müßt' ich hundert Brüder nieder hauen, Um mir den Weg zu Deinem Haupt zu bahnen, So würd' ich's thun, damit die Welt ersahre, Daß ich die Trene nur um Trene brach.

4510

4515

(ab)

## Bünfte Scene.

### Sagen.

Mun werft Euch in die Aleider, aber nehmt Die Waffen, statt der Rosen, in die Hand.

## Gijelher.

Sei unbesorgt! Ich halte sest zu Dir, Und nimmer frümmt sie mir ein Haar, auch hab' Ich's nicht um sie verdient. 4520

# Hagen.

Sie thut's, mein Sohn,

D'rum rath' ich, reite nach Bechlarn zurück! Daß sie Dich ziehen läßt, bezweist' ich nicht, Doch mehr erwarte nicht von ihr, und eile, Sie hat ja Necht, ich that ihr grimmig weh'!

4525

## Gifelher.

Du hast schon manchen schlechten Rath gegeben, Dieß ist der schlechteste!

(ab mit Gunther und Gerenot in's Saus)

.

# Sediste Scene.

### Hagen.

Begreisst Du den? Er hat fein mildes Wort mit mir gesprochen, Seit wir zurück sind aus dem Odenwald, Und jest —

## Bolfer.

Ich habe nie an ihm gezweiselt, So sinster seine Stirn auch war. Gieb Acht: Er flucht Dir, doch er stellt sich vor Dich hin, Er tritt Dir mit der Ferse auf die Zehen Und sängt zugleich die Speere für Dich auf! Des Weibes Keuschheit geht auf ihren Leib, Des Mannes Keuschheit geht auf seine Seele, Und eher zeigt sich Dir das Mägdlein nackt, Als solch ein Jüngling Dir das Herz entblößt.

## Sagen.

The Der Tod steht mir leid um dieses junge Blut! — Der Tod steht aufgerichtet hinter uns, Ind wickle mich in seinen tiessten Schatten, Und nur auf ihn fällt noch ein Abendroth.

## Siebente Scene.

Epel und Dietrich (treten auf).

## Dietrich.

Mun siehst Du felbst, wozu Kriemhild fie lud.

### Etel.

4545 Ich jeh's.

### Dietrich.

Mir schien sie immer eine Kohle, Die frischen Windes in der Asch harrt.

Etel.

Mir nicht.

### Dietrich.

Haft Du benn Richts gewußt?

#### Etel.

Doch, doch!

Allein ich jah's mit Rübegers Augen an Und dachte, Weiberrache sei gesättigt, Sobald sie ausgeschworen.

### Dietrich.

Und die Thränen?

4550

Das Trauerfleid?

#### Etel.

Ich hörte ja von Dir, Daß Eure Weise sei, den Feind zu lieben Und mit dem Kuß zu danken für den Schlag: Ei nun, ich hab's geglaubt.

### Dietrich.

So follt' es fein,

Doch ift nicht Jeder ftark genug bagu.

4555

### Etel.

Auch dacht' ich mir, als sie so eifrig trieb, Die Boten endlich doch hinab zu senden, Es sei der Mutter wegen, denn ich weiß, Daß sie nicht all zu findlich von ihr schied, Und auch, daß sie's bereut!

## Dietrich.

Die Mutter ift

Daßeim geblieben, und ich zweiste selbst, Daß man sie lud. Die Andern aber haben Den Hort, um den sie doch so viel gewagt, Die Nacht vor ihrer Fahrt bei Fackelschein Auf Nimmerwiedersch'n im Nhein versentt.

### Gtel.

Warum benn blieben fie nicht auch babeim? Sie fürchteten boch nicht, daß ich ben Geigern Mit Ketten und Schwertern folgte?

### Dietrich.

Herr, sie hatten

Kriemhild ihr Wort gegeben, und sie mußten Es endlich lösen, denn wen gar Nichts bindet, Den bindet das nur um jo mehr, auch war Ihr Sinn zu ftolg, um die Gefahr zu meiden Und Rath zu achten. Du bist auch gewohnt. Dem Tod zu troten, doch Du brauchst noch Grund, Die nicht! Wie ihre wilden Bater fich 4575 Mit eig'ner Sand nach einem luft'gen Mahl Bei Sang und Klang im Kreife ihrer Gafte Durchbohrten, wenn des Lebens beste Zeit Borüber ichien, ja, wie fie trunk'nen Muths Wohl gar ein Schiff bestiegen und sich schwuren, 4580 Richt mehr zurück zu tehren, sondern draußen Auf hoher See im Brudermörderfampf, Der Eine durch den Anderen, zu fallen Und jo das lette Leiden der Natur Bu ihrer letten höchsten That zu stempeln, 4585 So ift der Teufel, der das Blut regiert,

Nuch noch in ihnen mächtig, und sie folgen Ihm freudig, wenn es einmal focht und dampft.

#### Ekel.

Sei's, wie es sei, ich danke Dir den Gang, Tenn nimmer mögt' ich Kriemhilds Schuldner bleiben, Und jeht erst weiß ich, wie die Nechnung steht.

4590

### Dietrich.

Wie meinit Du bas?

#### Ekel.

Ich glaubte viel zu thun, Daß ich mich ihrer nach der Hochzeitsnacht Sogleich enthielt —

### Dietrich.

Das war auch viel.

### Etel.

Nein, nein,

Das war noch Nichts! Doch so gewiß ich's that, Und noch gewisser, thu' ich mehr für sie, Wenn sie's verlangt. Das schwör' ich hier vor Dir!

4595

# Dietrich.

Du tonntest -

#### Ekel.

Nichts, was Du verdammen wirst, Und doch wohl mehr, als sie von mir erwartet, Sonst hätt' sie längst ein and'res Spiel versucht.

4600

Ja, ja, Kriemhild, ich schlage meine Schwäher Richt höher an, wie Deine Brüder Du, Und wenn sie nur noch Mörder sind für Dich, Wie sollten sie für mich was Bess'res sein!

(Beibe ab)

### Adite Scene.

Dom.

(Biele Gewappnete auf dem Blag. Rriemhild tritt mit Berbel auf.)

### Rriembild.

4605 Haft Du die Anechte von den Herrn getrennt?

#### Werbel.

So weit, daß fie fich nicht errufen können.

### Rriemhild.

Wenn sie in ihrem Saal beisammen sitzen Und essen, übersallt Ihr sie und macht Sie Alle nieder.

### Werbel.

Wohl, es wird gescheh'n.

Rriemhild (wirft ihren Schmud unter bie Bennen).

1610 Da habt Ihr Handgeld! — Reißt Euch nicht darum, Es giebt genug davon, und wenn Ihr wollt, So regnet's solche Steine noch vor Nacht. (Inbelgeschrei)

## Meunte Scene.

Rübeger (tritt auf).

## Hüdeger.

Du schenkst das halbe Königreich schon weg?

## Ariembild.

Doch hab' ich Dir das Beste aufgehoben.

4615 Seid tapfer! Um den Hort der Nibelungen

Rauft Ihr die Welt, und wenn von Euch auch Tausend Am Leben bleiben, braucht Ihr nicht zu zanken, Es sind noch immer tausend Könige!

(Die Beunen zerftreuen fich in Gruppen.)

Rriemhild (gu Rübeger).

Haft Du nicht was zu holen aus Bechlarn?

Rüdeger.

Nicht, daß ich wüßte!

Rriemhild.

Oder was zu schicken?

4620

Hüdeger.

Noch wen'ger, Fürstin.

Rriemhild.

Nun, so schneide Dir Mit Deinem Degen eine Locke ab, Da stiehlt sich eine unter'm Helm hervor —

Rüdeger.

Wozu?

Ariembild.

Damit Du was zu schicken hast.

Hüdeger.

Wie! Komm' ich denn nicht mehr nach Haus guruck?

4625

Rriemhild.

Warum?

Rüdeger.

Weil Du ein Werf, wie dieß, verlangst. Das thut bei uns die Liebe an dem Todten, Wenn sich der Tischler mit dem Hammer naht, Der ihn in seinen Kasten nageln soll.

### Rriemhild.

2630 Die Zukunft fenn' ich nicht. Doch nimm's nicht so!

Zu Deinem Boten wähle Giselher

Und gieb ihm auf, an feinem Blumengarten

Borbei zu reiten, ohne eine Rose

Tür seine Braut zu pflücken. Jit der Strauß

2635 Beisammen, steckt er ihn in meinem Namen

Jhr an die Brust und ruht sich aus bei ihr,

Vis sie aus Deiner Locke einen Ring

Tür mich gestochten hat. Daß ich den Dank

Berdiene, wird sich zeigen.

### Hüdeger.

Königin,

4640 Er wird nicht geh'n.

### Ariembild.

Befiehl es ihm mit Ernst, Du bist ja jeht sein Bater, er Dein Sohn, Und wenn er den Gehorsam Dir verweigert, So wirsst Du ihn zur Strase in den Thurm.

## Hüdeger.

Wie fönnt' ich das!

4645

## Ariemhild.

Lock' ihn mit List hinein, Wenn's mit Gewalt nicht geht. Dann ist's so gut, Als wär' er auf der Reise, und bevor Er sich besreien kann, ist Alles aus,

Der jüngste Tag ist auch der fürzeste! Erwied're Richts! Wenn Deine Tochter Dir Am Berzen liegt, so thust Du, was ich sage. 4650 Ich mache Dir ein fonialich Geschenf, Denn — Doch Du kannst wohl selber prophezei'n! Die blutigen Kometen find am Himmel Anstatt ber frommen Sterne aufgezogen Und bliken dunfel in die West hinein. 4655 Die guten Mittel find erschöpft, es kommen Die bosen an die Reihe, wie das Bift, Wenn feine Arzenei mehr helfen will, Und erst, wenn Siegfrieds Tod gerochen ist, Giebt's wieder Miffethaten auf der Erde, 4660 So lange aber ift das Recht verhüllt Und die Natur in tiefen Schlaf versenft.

(ab)

# Behnte Scene.

## Rüdeger.

Ist dieß das Weib, das ich in einem See Von Thränen fand? Mir könnte vor ihr grauen, Doch kenn' ich jeht den Zauber, der sie bannt. Ich Giselher verschicken! Eher werst ich Des Tronjers Schild in's Fener.

### Gilfte Scene.

Die Ribelungen (treten auf).

## Rüdeger.

Nun, Ihr Recken,

So früh' schon da?

### Sagen.

Es ist ja Messezeit, Und wir sind gute Christen, wie Ihr wißt.

Bolfer (beutet auf einen Seunen).

Wie? Giebt es so geputzte Leute hier? Man sagt bei uns, der Henne wäscht sich nicht, Nun läuft er gar als Federbusch herum?

Du frugst mich was.

### Sagen.

Gi wohl, es geht zum Sterben, Da muß ich Dich doch fragen: Stirbst Du mit?

Bolfer (wieder gegen ben hennen).

Tit's aber auch ein Mensch und nicht ein Vogel, Der rasch die Flügel braucht, wenn man ihn schreckt? (wirst seinen Speer und durchbohrt ihn)

Doch! — Hier die Antwort! Lebt' ich nicht auch mit?

## Hagen.

Brav, doppelt brav!

Werbel (gu ben Hennen).

Mun? Hit es jest genug?

## Bwölfte Scene.

Epel (tritt raid) mit Ariemhild und seinen Königen auf und wirst sich zwischen bie Heunen und bie Nibelungen).

### Etel.

Bei meinem Zorn! Die Waffen gleich gestreckt! 4680 Wer wagt e3, meine Gäste anzugreisen?

#### Werbel.

Herr, Deine Gafte griffen felber an: Schau' ber!

#### Ettel.

Das that Herr Volter aus Berjeh'n!

#### Werbel.

Vergieb! Hier steht der Markgraf Rübeger —

Etel (wendet ihm ben Rüden).

Seid mir gegrüßt, Ihr Vettern! Doch warum Noch jett im Harnisch?

Sagen (halb gegen Ariemhilb).

Das ist Branch bei uns, Wenn wir auf Feste geh'n. Wir tanzen nur Nach dem Geklirr der Degen, und wir hören Sogar die Messe mit dem Schild am Arm.

### Gtel.

Die Sitte ist besonders.

# Kriemhild.

Die nicht minder, Den größten Unglimpf ruhig einzustecken Und sich zu stellen, als ob Nichts gescheh'n. Wenn Du dafür von mir den Dank erwartest, So irrst Du Dich.

# Dietrich.

Ich bin heut' Kirchenvogt, Wer in die Messe will, der solge mir.
(Er geht voran, die Nibelungen solgen in den Dom.) 4685

# Dreizehnte Scene.

Rriembild (faßt Chel mahrend bem bei ber Sand).

Tritt auf die Seite, Herr, recht weit, recht weit, Sonst stoßen sie Dich um, und wenn Du liegst, So fannst Du doch nicht schwören, daß Du stehst.

#### Ettel.

Berr Rübeger, feine Waffenspiele heut'.

#### Ariemhild.

Vielleicht dafür ein allgemeines Fasten?

#### Erel.

3700 Ich bitt' Euch, sagt's den Herrn von Dänemart Und Thüring auch. Der alte Hildebrant Beiß schon Bescheid.

#### Rriemhild.

Has habt Ihr mir zu Worms am Rhein geschworen?

# Rüdeger.

Jag Dir fein Dienst geweigert werden foll.

## Kriemhild.

4705 Geschah das bloß in Eurem eig'nen Ramen?

### Etel.

Was Rüdeger gelobte, halte ich.

4710

## Kriemhild.

Nun: König Gunther wandte still den Rücken, Als Hagen Tronje seinen Mordspieß warf, Hätt'st Du den Deinen heute auch gewandt, So wärst Du guitt gewesen gegen mich, Doch da Du's hinderst, daß ich selbst mir helse, So ford're ich des Mörders Haupt von Dir!

#### Etel.

Ich bring's Dir auch, wenn er Dir nicht das meine Zu Füßen legt.

(zu Rübeger)

Min geht!

### Rriembild.

Wozu denn noch?

Bei Waffenspielen giebt es immer Streit, Und nie vollbringt Ihr Euer Werf so leicht, Als wenn die wilde Flamme einmal lodert Und Alles grimmig durch einander ras't. Ich fam, weil ich mich hier errathen glaubte, Berstehst Du mich noch heute nicht? Darauf!

#### Grel.

Nein, Kriemhild, nein, so ist es nicht gemeint! So lang' er unter meinem Dach verweilt, Wird ihm fein Haar gefrümmt, ja, könnt' ich ihn Durch bloße Wünsche tödten, wär' er sicher: Was soll noch heilig sein, wenn nicht der Gast?

# Dierzehnte Scene.

## Ariembild.

'So rebest Du? Das wird Dir schlecht gedantt! Man hält Dich für den Brecher und Berächter Bon Branch und Sitte, für den Hüter nicht, Und wundert sich noch immer, wenn ein Bote Bon Dir erscheint, daß er mit Dir gesprochen Und doch nicht Urm und Bein verloren hat. 4715

4720

4725

4755

#### Chef.

Mean sieht mich, wie ich war, nicht wie ich bin! -Ich ritt einmal das Roß, von dem Dir Rachts In dem gefrümmten, funkelnden Kometen Um Himmel jett der Schweif entgegen blitt. 4735 Im Sturme trug es mich babin, ich blies Die Throne um, zerschlug die Königreiche Und nahm die Könige an Stricken mit. So kam ich, Alles vor mir niederwerfend, Und mit der Miche einer Welt bedeckt. Rach Rom, wo Euer Hoherpriester thront. Den hatt' ich bis zulett mir aufgespart, Ich wollt ihn sammt der Schaar von Königen In feinem eig'nen Tempel niederhauen. Um durch dies Zorngericht, an allen Sänptern 4745 Der Bölfer durch dieselbe Sand vollstrecht, Bu zeigen, daß ich Berr der Berren fei, Und mit dem Blute mir die Stirn zu falben, Wozu ein Jeder seinen Tropfen gab.

#### Rriemhild.

So hab' ich mir den Egel ftets gedacht, 4750 Sonst hätt' Herr Rüdeger mich nicht geworben: Was hat ihn denn verwandelt?

#### Etel.

Gin Gesicht Furchtbarer Art, das mich von Rom vertrieb! Ich darf es Reinem fagen, doch es hat Mich fo getroffen, daß ich um den Segen Des Greifes flehte, welchem ich den Tod Geschworen hatte, und mich glücklich pries, Den Tug zu fuffen, der den Beil'gen trug.

### Rriembild.

Was denkst Du benn zu thun, ben Gid zu lösen?

### Etel (beutet gen Simmel).

Mein Roß steht immer noch gesattelt da. Du weißt, es ift ichon halb zum Stall beraus. Und wenn sich's wieder wandte und den Roof In Wolfen tief versteckte, so geschah's Aus Mitleid und Erbarmen mit der Welt. Die schon sein bloger Schweif mit Schrecken füllt. Denn seine Augen gunden Städte an. Aus seinen Rüstern dampfen Best und Tod. Und wenn die Erde seine Sufen fühlt. So gittert fie und hört zu zeugen auf. Sobald ich winke, ist es wieder unten. Und gern' besteig' ich's in gerechter Sache Bum zweiten Mal und führe Krieg für Dich. Ich will Dich rächen an den Deinigen Für all Dein Leid, und hatt' es langit gethan. Hätt'st Du Dich mir vertraut, nur muffen sie In vollem Frieden erft geschieden fein.

## Kriemhild.

Bis dahin aber dürsen sie beginnen, Was sie gelüstet, und den Bart Dir rupsen, Wenn's ihnen so gefällt?

#### Ottel.

Wer jagt Dir das?

## Kriemhild.

Sie stechen Deine Mannen todt, und Du Erflärst es für Berseh'n.

4760

4765

4770

4775

4790

4795

#### Etel.

Sie glaubten sich Verrathen, und ich mußte ihnen zeigen, Daß sie's nicht sind. In dieser setzen Nacht Geschah gar viel, was ich nicht soben kann Und sie entschuldigt. Sonst verlaß Dich d'rauf: Wie ich die Pstichten eines Wirthesk kenne, So kenn' ich die des Gastes auch, und wer Den Spinnwebs-Faden, der uns Alle bindet, Wenn wir das Haus betreten, frech zerreißt, Ter trägt die Gisenkette, eh' er's denkt. Sei undesorgt und harre ruhig aus, Ich bringe Dir sür jeden Becher Wein, Den sie hier trinken, eine Kanne Blut, Wenn ich auch jest die Mücken sür sie klatsche, Nur duld' ich nicht Verrath und Sinterlist.

(ab)

# Funfzehnte Scene.

## Ariemhild.

Krieg! Was soll mir der Krieg! Den hätt' ich längst Entzünden können! Doch, das wäre Lohn, Anstatt der Strase. Für die Schlächterei Im dunklen Wald der off'ne Heldenkamps?

4800 Vielleicht sogar der Sieg? Wie würd' er jubeln, Wenn er's erlangen könnte, denn er hat Von Jugend auf nichts Bessers gekannt!

Rein, Ezel, Mord um Mord! Der Drache sitzt Im Loch, und wenn Du Dich nicht regen willst,

Uls bis er Dich gestochen hat, wie mich,
So soll er's thun! — Ja wohl, so soll er's thun!

## Sechszehnte Scene.

Berbel (gieht mit den Seinigen vorüber).

#### Werbel.

Sie sind bei Tisch! Nun rasch! Besetzt die Thüren, Wer aus dem Fenster springt, der bricht den Hals. (Die Gennen inbetn und schlagen die Wassen zusammen.)

# Siebzehnte Scene.

Großer Saal. Bantett. Dietrich und Rudeger (treten ein).

Dietrich.

Mun, Rüdeger?

### Rüdeger.

Es steht in Gottes Hand, Toch hoff' ich immer noch.

## Dietrich.

Ich sitze wieder Am Nixenbrunnen, wie in jener Nacht, Und hör' in halbem Schlaf und wie im Traum Das Wasser rauschen und die Worte fallen, Vis plönlich — Welch ein Käthiel ist die Welt

Bis plöglich — Welch ein Räthsel ist die Wett! Hätt' sich zur Unzeit nicht ein Tuch verschoben, So wüßt' ich mehr, wie je ein Mensch gewußt!

Hüdeger.

Gin Tuch?

## Dietrich.

Ja, der Verband um meinen Arm, Denn eine frische Wunde hielt mich wach. 4810

Sie pflogen d'runten Zwiesprach, ichienen felbit Den Mittelpunct der Erde auszuhorchen. -4820 Den Rabel, wie ich fie, und flüsterten Sich zu, was fie erfuhren, zankten auch. Wer recht verstanden oder nicht und raunten : Von Allerlei. Vom großen Sonnenjahr. Das über alles menschliche Gedächtniß 4825 Sinaus in langen Baufen wiedertehrt. Bom Schöpfungsborn, und wie er focht und quillt Und überschäumt in Millionen Blasen, Wenn das erscheint. Bon einem letten Berbft, Der alle Formen der Natur zerbricht, 4830 Und einem Frühling, welcher beff're bringt. Bon Alt und Reu, und wie sie blutig ringen, Bis Gin's erliegt. Bom Menschen, ber die Araft Des Leuen sich erbeuten muß, wenn nicht Der Leu des Menschen Witz erobern foll. 4835 Sogar von Sternen, die den Stand verändern, Die Bahnen wechseln und die Lichter tauschen, Und wovon nicht!

## Rüdeger.

Allein das Tuch! Das Tuch!

## Dietrich.

Sogleich! Du wirst schon seh'n. Dann kamen sie Aus Auf Ort und Zeit, und um so wichtiger Die Kunde wurde, um so leiser wurde Das Flüstern, um so gieriger mein Ohr.

Bann tritt dies Jahr denn ein? So fragt' ich mich Und bückte mich himunter in den Brunnen

Und horchte auf. Schon hört' ich eine Zahl Und hielt den Odem an. Doch da erscholl

Ein jäher Schrei: Hier fällt ein Tropfen Bluts, Man lauscht! Hinab! Husch, husch, lund Alles aus.

Hüdeger.

Und dieser Tropfen?

Dietrich.

War von meinem Arm, Ich hatte, aufgestüht, das Tuch verschoben Und kam so um das Beste, um den Schlüffel, Jest aber, fürcht' ich, brauch' ich ihn nicht mehr!

4850

## Adstzehnte Scene.

Die Nibelungen (treten ein, von Fring und Thüring geführt. Zahlreiches Gefolge).

Rüdeger.

Sie fommen.

Dietrich.

Wie gur Schlacht.

Hüdeger.

Nur Nichts bemerkt.

Hagen.

The lebt hier still, Herr Dietrich. Wie vertreibt Ihr Such die Zeit?

Dietrich.

Durch Jagd und Waffenspiel.

4855

Hagen.

Doch! Davon hab' ich heut' nicht viel erblickt.

Dietrich.

Wir haben einen Todten zu begraben.

## Sagen.

Jit's der, den Volker aus Verseh'n erstach? Wann wird das sein? Da dürsen wir nicht sehlen, 4860 Um Ren' und Leid zu zeigen.

Dietrich.

Wir erlaffen's

Euch gern.

Hagen.

Dein, nein! Wir folgen!

Dietrich.

Still! Der König!

Meunzehnte Scene.

Epel (tritt mit Kriemhild ein).

Ekel.

Auch hier in Waffen?

Sagen.

Immer.

Rriemhild.

Das Gewissen

Verlangt es jo.

Sagen.

Dant, edle Wirthin, Dant!

Etel (fest fich).

Gefällt es Guch?

Rriemhild.

Ich bitte, wie es fommt.

### Gunther.

Wo find denn meine Anechte?

#### Ariembild.

Wohl versorgt.

4865

Sagen.

Mein Bruder steht für fie.

Etel.

Und ich, ich stehe

Kür meinen Roch.

Dietrich.

Das ist das Wichtigste!

Sagen.

Der leistet wirtlich viel. Ich hörte oft, Der Henne haue vom lebend'gen Ochsen Sich eine Keule ab und reite sich Sie mürbe unter'm Sattel

4870

Etel.

Das geschieht,

Wenn er zu Pferde sitt, und wenn's an Zeit Gebricht, ein lust'ges Feuer anzumachen. Im Frieden sorgt auch er für seinen Gaumen Und nicht bloß für den undankbaren Bauch.

4875

Hagen.

Schon gestern Abend hab' ich das bemerkt. Und solch ein Saal dabei! Auf dieser Erde Kommt Nichts dem himmlischen Gewöld so nah', Man sieht sich um nach dem Planetentanz.

Etsel.

Den haben wir nun freisich nicht gebaut! — Es ging mir wunderlich auf meinem Zug:

Als ich ihn antrat, war ich völlig blind, Ich schonte Nichts, ob Scheune oder Tempel, Dorf oder Stadt, ich warf den Brand hinein. Doch als ich wiederkehrte, konnt' ich seh'n, Und halbe Trümmer, um die legte Stunde Mit Sturm und Regen kämpsend, drangen mir Das Staunen ab, das ich dem Ban versagt, Als er noch stand in seiner vollen Bracht.

### Bolfer.

Oas ist natürlich. Sieht man doch den Todten Luch anders an, als den Lebendigen, Und gräbt ihm mit demselben Schwert ein Grab, Wit dem man kurz zuvor ihn nieder hieb.

## Etel.

So hatt' ich auch dies Wunderwerk zerstört

1895 Und fluchte meiner eig'nen Hand, als ich's
Im Schutt nach Jahren wieder vor mir sah.
Da aber trat ein Mann zu mir heran,
Der sprach: Ich hab's das erste Mal erbaut,
Es wird mir auch das zweite Mal wohl glücken!

1900 Den nahm ich mit und darum steht es hier.

# Bwanzigfte Scene.

Ein Pilgrim tritt ein, umwandelt die Tajel und bleibt bei Hagen stehen).

# Pilgrim.

Ich bitt' Euch um ein Brod und einen Schlag, Das Brod für Gott den Herrn, der mich geschaffen, Den Schlag für meine eig'ne Missethat.

(Hagen reicht ihm ein Brod.) Ich bitt'! Mich hungert, und ich darf's nicht effen, Bevor ich auch den Schlag von Euch empfing.

4905

Sagen.

Seltsam!

(giebt ihm einen fanften Schlag. Bilgrim geht.)

Einundzwanzigfte Scene.

Sagen.

Was war denn das?

Dietrich.

Was meint Ihr wohl?

Sagen.

Berrückt?

Dietrich.

Richt doch! Gin stolzer Herzog ist's.

Sagen.

Wie fann das fein?

Dietrich.

Ein hoher Thron steht leer, So lang' er pilgert, und ein edles Weib Sieht nach ihm aus.

Sagen (facht).

Die Welt verändert sich.

4910

Rüdeger.

Man sagt, er sei schon einmal heimgezogen Und an der Schwelle wieder umgekehrt.

### Sagen.

Fort mit dem Narren! Käm' er noch einmal, So weckt' ich rasch mit einem andern Schlag Len Fürsten in ihm aus.

### Dietrich.

Es ist doch was! Behn Jahre sind herum, und endlich kommt er Des Abends auf sein Schloß. Schon brennt das Licht, Er sicht sein Weib, sein Kind, er hebt den Vinger,

Um anzupochen, da ergreift es ihn,

4920 Daß er des Glückes noch nicht würdig ist,
Und leise, seinem Hund, der ihn begrüßt,
Den Mund verschließend, schleicht er wieder fort,
Um noch einmal die lange Fahrt zu machen,
Bon Pserdestall zu Pserdestall sich bettelnd

4925 Und, wo man ihn mit Füßen tritt, verweilend,
Bis man ihn füßt und an den Busen drückt.
Es ist doch was!

# Hagen (lacht).

Ha, ha! The sprecht, wie unser Kaplan am Rhein!

#### Etel.

Wo bleiben aber heut'

Die Geiger nur?

4930

## Kriemhild.

Es ist ja Einer da, Der alle Andern zum Verstummen bringt. So spielt denn auf, Herr Volker!

#### Bolfer.

Sei's darum,

Mur sagt mir, was Ihr hören wollt. Sebbel. Berte IV.

### Kriemhild.

Sogleich!

(Sie wintt einem Diener, welcher abgeht.)

Gijelher (erhebt ben Becher und trinft).

Schwester!

Ariembild (gießt ihren Beder aus, ju Rübeger).

Du hast Dein Haar zu lieb gehabt, Jeht wirst Du mehr verlieren!

# Bweiundzwanzigfte Scene.

Dinit (wird von vier Reifigen auf goldenem Schild herein getragen).

Etel.

Das ist recht!

## Kriemhild.

Seht Ihr dies Kind, das mehr der Kronen erbt, Als es auf einmal Kirschen effen kann? So singt und spielt zu seinem Ruhm und Preis.

Etel.

Nun, Bettern? Ist ber Junker groß genug Für seine Jahre?

# Hagen.

Gebt ihn erst herum, Daß wir ihn recht beseh'n.

Rriemhild (gu Dinit).

Mach' Du den Hof,

Bis man ihn Dir macht.

(Otnit wird herumgegeben; wie er gu Sagen fommt:)

4935

. 4940

TOWN

Etel.

9hm?

Hagen.

Ich mögte schwören,

Er sebt nicht lange!

Etel.

Ift er denn nicht start?

Sagen.

The wist, ich bin ein Elsenfind und habe Davon die Vodtenaugen, die so schrecken, Doch auch das doppelte Gesicht. Wir werden Bei diesem Junker nie zu Hose geh'n.

## Kriemhild.

In dies das Lied? Da spricht wohl nur Dein Wunsch! Macht Ihr es gut, Herr Bolker, stimmt nicht länger, Der junge König nimmt's noch nicht genau.

## Dreiundzwanzigfte Scene.

Dantwart (tritt in blutbedecktem Banger ein).

## Danfwart.

1950 Nun, Bruder Hagen, nun? Ihr bleibt ja lange Bei Tische sitzen! Schmeckt's denn heut' so gut? Nur immer zu, die Zeche ist bezahlt!

Gunther.

Was ift gescheh'n?

Danfwart.

Von allen den Burgunden, Die Ihr mir anvertrautet, ist nicht Einer Am Leben mehr. Das war für Euren Wein. Sagen (fieht auf und gieht. Getümmel).

Und Du?

#### Rriemhild.

Das Rind! Mein Rind!

Sagen (fich über Dinit lehnend gu Dantwart).

Du triefit von Blut!

Rviemhild.

Er bringt es um!

#### Danfwart.

Das ist nur rother Regen, (Er wischt sich das Blut ab.)

Du siehst, es quillt nicht nach, doch alle Andern Sind hin.

### Rriemhild.

Herr Rüdeger! Helft!

Sagen (filagt Dinit den Ropf herunter).

Sier, Mutter, hier! -

Dankwart, zur Thür!

## Bolfer.

Auch ba ift noch ein Loch! (Dantwart und Locker bejegen beibe Thuren bes Cantel.)

4960

Sagen (fpringt auf ben Tifch).

Nun, lagt benn feh'n, wer Todtengraber ift.

## Ctel.

Ich! - Folgt mir!

Dietrich (zu Bolfer).

Plats dem König!

(Chel und Ariemhild ichreiten hindurch, Rübeger, Silbebrant, Fring und Thuring folgen; als fich auch Andere anichließen)

4975

#### Boffer.

Ihr zurück!

Etel (in ber Thir).

Ich wußte Richts vom Mord an Euren Ancchten Und hätt' ihn jo bestraft, daß Ihr mir selbst In's Schwert gefallen war't. Dieß ichwör' ich Guch! 4965 Dief aber auch: Jett feid Ihr aus dem Frieden Der Welt gesetzt und habt zugleich die Rechte Des Kriegs verwirkt! Wie ich aus meiner Bufte Bervorbrach, unbefannt mit Branch und Gitte, Wie Feuer und Waffer, die vor weißen Fahnen Richt stehen bleiben und gefalt'ne Sände Nicht achten, räch' ich meinen Sohn an Guch Und auch mein Weib. Ihr werdet diesen Saal Nicht mehr verlaffen, Ihr, Berr Dieterich, Bürgt mir dafür, doch was den Hennenkönia Auf dieser Erde einst so furchtbar machte. Das follt Ihr feh'n in feinem engen Raum! (ab. Allgemeiner Rampf)

# Bünfter Act.

(Bor bem Saal. Brand, Fener und Rauch. Er ift rings mit Amelungen Edigen umftellt. Bu dem Saale führen von beiden Seiten breite Stiegen hinauf, die in einem Balton zusammenftogen.)

### Erfte Scene.

(Silbebrant, Dietrich.)

#### Sildebrant.

Wie sange soll der Jammer denn noch dauern?

#### Dietrich.

So lange, fürcht' ich, bis ber Lette fiel.

#### Sildebrant.

Sie werden Herr bes Feuers. Seht nur, seht! Schon schluckt der Rauch die lichte Flamme ein.

4980

#### Dietrich.

Dann löschen sie mit Blut.

#### Sildebrant.

Sie waten d'rin Bis an das Anie und können ihre Helme Ms Eimer brauchen.

### Bweite Scene.

(Die Thur bes Saals wird aufgeriffen, Sagen erscheint.)

### Sagen.

Buh!

(fehrt fich um)

Wer lebt, der ruft!

### Hildebrant.

Der eble Hagen, dem Ersticken nah'! Er tanmelt!

4985

#### Dietrich.

Eşel, Du bist fürchterlich! Das Schreckgesicht, das Du geseh'n am Himmel, Das stellst Du wohl auf Erden vor uns hin.

### Sagen.

Komm, Giselher, hier giebt es frische Luft!

Gijelher (von innen).

4990 Ich finde nicht!

Hagen.

So taste an der Mauer,

Und folge meiner Stimme.

(tritt halb in ben Saal guriid)

Falle nicht,

Da ist der Todtenberg!

(führt Gifelher heraus)

Gifelher.

Ha! - Das erquickt!

Ich lag schon! Dieser Dualm! Roch eher Glut!

Dritte Scene.

Gunther, Dankwart und Gerenot (ericheinen mit Rumolt in ihrer Mitte).

Gunther.

Da ist das Loch.

Danfwart.

Schnell! Schnell!

Gerenot (aufathmend).

Das ist was werth!

Gunther (zu Rumolt, ber zu fallen anfängt).

4995 Dem hilft's nicht mehr.

Sagen.

Tobt?

Danfwart.

Küchenmeister, auf! -

Borbei!

### Gijelher.

Durst, Durst!

### Sagen.

Gi, geh doch in die Schenke Zurück, an rothem Wein gebricht's ja nicht, Noch sprudelt manches Faß.

### Sildebrant.

Versteht Ihr das?

(beutet auf ben Tobtenwinfel)

Die ausgelauf'nen Fässer liegen bort!

### Dietrich.

Gott helfe uns!

### Sagen.

Ein Glück nur, daß der Saal Gewölbt ist. Dhue diesen Ziegelrand, Der uns beschirmte vor dem Aupserregen, Hätt' Alles Nichts geholsen.

### Gunther.

Brät'st Du nicht

In Deinem Gijen?

### Sagen.

Stell' Dich an den Wind, Jeht können wir ihn brauchen.

# Gunther.

Weht's denn noch?

5005

#### Bierte Scene.

Ariemhild (aus einem Genfter).

Mun, Waffenmeister?

#### Sildebrant.

Schießt!

Die Schüten, erheben ihre Bogen.)

### Hagen.

Ich becke Euch!

(Er erhebt seinen Schild, dieser entfällt ihm und rollt die Treppe herunter.) Hinein!

(ruft herab)

Beseht den Schild, bevor Ihr lacht! Er ward nur schwerer, doch mein Arm nicht schwächer, Denn alle Eure Speere stecken d'rin!

### Eiinfte Scene.

### Sildebrant.

5010 Ich halt' es nicht mehr aus. Wollt Ihr benn nicht, Ein Ende machen?

### Dietrich.

Ich? Wie könnt' ich das? Ich bin des Königs Mann und um so mehr Verpssichtet, tren zu bleiben, als ich mich Freiwillig und aus bloßem Herzensdrang Ihm unterwars!

### Sildebrant.

Bergeßt nicht!

### Dietrich.

Davon Nichts.

#### Sildebrant.

Die Beit ist abgelaufen, die Ihr selbst Ench seiget, im Gehorsam Euch zu üben, Und Eure Zeugen leben!

#### Dietrich.

Heute das?

#### Sildebrant.

Hent' ober nie! Die Helden fönnen sterben, Die Gott bis jetzt so wunderbar verschont.

### Dietrich.

Dann soll ich eben bleiben, was ich bin! Das sest' ich mir zum Zeichen, wie Du weißt, Ob ich die Arone wieder tragen, oder Bis an den Tod zu Lehen gehen soll, Und ich, ich bin zu Beidem gleich bereit.

#### Silbebrant.

Nun, wenn Ihr selber schweigt, so rede ich!

### Dietrich.

Das thust Du nicht! Auch bessertest Du Nichts!

(legt ihm die Hand auf die Schulter)

Mein Hildebrant, wenn eine Fenersbrunst
Im Haus entsteht, so fehrt der Anecht noch um,
Der seiner Pslicht gerade ledig ward,
Und hätt' er schon die Schwelle überschritten:
Er zieht die Feierkleider wieder aus
Und wirst sein Bündel hin, um mit zu löschen,
Und ich, ich zöge ab am jüngsten Tag?

#### Sildebrant.

Sie wersen wieder Todte aus den Fenstern, Herr, endigt jest! Der Teusel hat genug!

5020

5025

5030

5045

#### Dietrich.

Wenn ich auch wollte, wie vermögt' ich's wohl? Hier hat sich Schuld in Schuld zu sest verbissen, Mis daß man noch zu Einem sagen könnte: Tritt Du zurück! Sie stehen gleich im Necht. • Wenn sich die Nache nicht von selbst erbricht Und sich vom letzen Brocken schaudernd wendet, So stooft ihr Keiner mehr den grausen Schlund.

Silvebrant (ift auf die Seite gegangen und tehrt zurüch). Nun folgen uns re Eblen endlich auch Den armen Knechten nach. Die Meisten sind Nur noch an ihrem Panzer zu erkennen, Der tapf re Fring slog der Schaar voran. Herr, geht nicht hin, Ihr könnt ihn doch nicht küssen, Sein Kopf ist aanz verkohlt.

#### Dietrich.

Das treue Blut!

Sagen (wird oben wieder fichtbar).

Sildebrant.

5050 Hagen noch einmal.

Sediste Scene.

Kriemhild (tritt auf).

Kriemhild.

Schießt!

Sagen (verschwindet wieder).

Ariembild.

Wie Viele leben

Denn noch?

Sildebrant (bentet auf ben Tobtenwintel). Wie Biele tobt find, fiehft Du hier!

### Dietrich.

Alle Burgunden, die in's Land gezogen, Sind auch gefallen —

### Ariemhild.

Aber Hagen lebt!

### Dietrich.

In sieben tausend Hennen liegen dort -

Kriemhild.

Und Hagen lebt!

### Dietrich.

Der stolze Fring fiel.

Ariembild.

Und Hagen lebt!

### Dietrich.

Der milbe Thüring auch, Frnfried und Blödel und die Bölfer mit.

### Kriemhild.

Und Hagen lebt! Schließt Eure Rechnung ab, Und wär't Ihr selbst darin die legten Posten, Die ganze Welt bezahlt mich nicht für ihn.

Sildebrant.

Unhold!

### Ariemhild.

Was schiltst Du mich? Doch schilt mich nur! Du triffst, was Du gewiß nicht treffen willst, Denn, was ich bin, das wurde ich durch die, 5055

Die Ihr der Strafe gern entziehen mögtet, Und wenn ich Blut vergieße, bis die Erde Ertrinkt, und einen Berg von Leichen thurme. Bis man fie auf dem Mond begraben fann, So häuf' ich ihre Schuld, die meine nicht. D. zeigt mir nur mein Bild! Ich schaud're nicht Davor zurück, denn jeder Zug vertlagt 5070 Die Bafilisten bort, nicht mich. Gie haben Mir die Gedanten umgefärbt. Bin ich Berrätherisch und falich? Sie lehrten mich. Wie man den Selden in die Falle lockt. Und bin ich für bes Mitleids Stimme taub? 5075 Sie waren's, als fogar ber Stein zerschmolz. Ich bin in Allem nur ihr Wiederschein. Und wer den Teufel haßt, der fpuctt den Spiegel Richt an, den er befleckt mit feiner Larve, Er schlägt ihn selbst und jagt ihn aus der Welt. 5080

### Siebente Scene.

Sagen (erscheint wieder).

Sagen.

Ist König Etzel hier?

Kriemhild.

Ich sprech' für ihn.

Was wollt Ihr?

Hagen.

Dff'nen Kampf in freier Luft.

### Rriemhild.

Das weigr' ich Euch, und wär's nach mir gegangen, So gäb's auch d'rinnen keinen Kampf, als den 5085 Mit Hunger und Durst und Fener!

Dietrich.

Der König selbst!

### Adite Scene.

Etel (tritt auf).

### Hagen.

Herr Chel, ist's gescheh'n mit Eurem Willen, Daß man den Saal in Brand gesteckt, als wir Die Wunden uns verbanden?

#### Ettel.

Habt Ihr uns

Die Todten ausgeliefert? Habt Ihr mir Richt selbst mein Kind verweigert?

### Dietrich.

Das war schlimm!

5090

#### Etel.

Wir pflegen uns're Todten zu verbrennen! Wenn Euch das unbefannt gewesen ist, So wist Ihr's jett.

### Sagen.

Dann seid Ihr quitt mit uns! Gewährt uns denn, was Ihr nicht weigern könnt, Wenn Ihr den größten Schimpf nicht wagen wollt.

=00=

.

### Rriembild.

Der größte Schimpf ist, Euch das Ohr zu leih'n. Schießt! Schießt!

### Hagen.

Trägt sie die Krone?

### Chel.

Was wollt Ihr mehr?

Ich legte Guer Loos in Schwesterhand.

#### Rriembild.

Die Todten hielten sie als Psand zurück, 11m auch die Lebenden hinein zu locken, Die nicht aus Thorheit kamen.

#### Etel.

Stamm um Stamm!

Sie haben meinen ausgelöscht, sie sollen Auch selbst nicht fortbesteh'n.

### Kriemhild.

Was giebt's benn hier?

Der alte Nübeger in Wuth?

### Heunte Scene.

Müdeger sjagt einen heunen über die Bühne und schlägt ihn mit der Fauft zu Boden).

### Rüdeger.

Da liege

5105 Und fpei' noch einmal Gift.

### Etel.

Herr Rüdeger,

Ihr helft dem Feind? Wir haben der Erschlag'nen Auch ohne Euch genug.

## Kriemhild.

Was hat der Mann

Gethan?

5110

### Rüdeger (gu Ghel).

Vin ich Dein bloßer Zungenfreund? Schnapp' ich nach Gaben, wie der Hund nach Fleisch? Trag' ich den Sack, der keinen Boden hat, Und obend'rein ein festgeleimtes Schwert?

#### Etel.

Wer jagt denn das?

### Hüdeger.

Wenn man's nicht sagen darf, So schilt mich nicht, daß ich den Buben strafte: Der warf mir das so eben in's Gesicht, Als ich mit Thränen all des Jammers dachte, Den diese Sonnenwende und bescheert, Und brüllend stimmte ihm sein Hause bei.

# Ariemhild.

So stand ein ganzer Hause hinter ihm? Herr Rüdeger, die Strase war zu hart, Denn Viele, wenn nicht Alle, denken so, Und eine bess're Antwort wär's gewesen, Wenn Ihr sogleich das Schwert gezogen hättet, Um auf die Nibelungen einzuhan'n.

### Rüdeger.

Ich? Hab' ich sie nicht selbst in's Land gebracht?

#### Etel.

D'rum eben ist's an Dir, sie fort zu schaffen.

### Hüdeger.

Nein, König, das begehrst Du nicht von mir In hast mir kaum gestattet, Tir die Dienste Zu leisten, die ich Dir entgegen trug, Und solltest fordern, was ich weigern müßte, Und hinge Haut und Haur und Alles d'ran? Ich kaun und will sie nicht vertheidigen, Doch hab' ich sie auf Treue hergeführt, Und darf ich sie nicht schüßen gegen Dich, So leih' ich Dir doch auch nicht meinen Arm. 5115

5190

5125

5145

5150

5155

#### Rriembild.

5135 Du thuft, als wärst Du noch ein freier Mann Und könntest Dich entscheiden, wie Du willst!

### Rüdeger.

Kann ich's denn nicht? Was hindert mich, wenn ich Die Lehen niederlege?

#### Rriemhild.

Was? — Dein Gib!

Du bist bis an den letzten Odemzug Mein Knecht, und darsit mir keinen Dienst verweigern, Wohlan denn, dieser ist es, den ich will.

### Hüdeger.

Ich kann nicht sagen, daß Du lügst, und boch Ist's nicht viel besser, denn ein and'res Weib Hat meinen Eid gesordert und erhalten, Ein and'res aber legt ihn heute aus.

#### Etel.

Du sprichst von Treue, Nübeger. Ich darf Dich wohl zum Zeugen nehmen, daß ich sie Heilig zu halten weiß. Doch, gilt das hier? Sie stehen jenseits der Natur und brauchen Als Wasse, was im Abgrund still versank, Ich' sich der Bau der Welt zusammen schloß. Sie wersen uns den Koth der Clemente, Der, ausgeschieden, unten sitzen blieb, Als sich die Kugel rundete, hinein. Sie reißen alle Nägel aus und sägen Die Valten durch. Da mußt auch Du den Damm Wohl siberspringen, wenn Du helsen willst.

### Mriemhild.

So ist's. Der gift'ge Degen ist die Schande Des Ersten, doch der Zweite schwingt ihn frei!

### Rüdeger.

Es mag so scin, cs ist gewiß auch so, Ich will mit Euch nicht streiten. Doch bebentt: Ich habe sie mit Wein und Brot begrüßt, Us sie die Donaugränze überschritten, Und sie geleitet bis zu Eurer Schwelle, Kann ich das Schwert wohl gegen sie erheben, Nun sie in ihren größten Nöthen sind? Wenn alle Arme, die man zählt auf Erden, Im allgemeinen Ausstand der Natur Sich gegen sie bewassneten, wenn Messer Und Sensen blisten und die Steine slögen, So fühlte ich mich immer noch gebunden, Und höchstens stände mir ein Spaten an.

#### Etel.

Ich hab' Dich auch geschout, so lang' ich kounte, Und ruf' Dich ganz zuletzt.

### Rüdeger.

Barmherzigkeit! Was soll ich sagen, wenn mein Eidam mir, Der junge Giselher, entgegen tritt Und mir die Hand zum Gruße beut? Und wenn Mein Alter seine Jugend überwindet, Wie tret' ich wohl vor meine Tochter hin? —

Dich treibt der Schmerz um den Verlorenen, Willst Du ihn auf ein Kind, das liebt, wie Du, Und Nichts verbrach, vererben und es tödten? 5160

5165

5170

5175

Das thust Du, wenn Du mich zum Nächer wählst, Denn, wie das blut'ge Loos auch fallen mag, Ihr wird der Sieger immer mit begraben, Und Keiner von uns Beiden darf zurück.

### Rriemhild.

Das Alles hättest Du erwägen sollen, Bevor der Bund geschlossen ward. Du wußtest, Was Du geschworen!

### Rüdeger.

Rein, ich wußt' es nicht. Und, bei'm allmächt'gen Gott, Du hast es selbst 5190 Noch weniger gewußt. Das ganze Land War Deines Preises voll. In Deinem Auge Sah ich die erste Thräne und zugleich Die lette auch, denn alle andern hattest Du abgewischt mit Deiner milden Sand. 5195 Wohin ich trat, da segnete man Dich, Rein Kind ging ichlafen, ohne Dein zu denfen. Kein Becher ward geleert, Du hattest ihn Gefüllt, fein Brot gebrochen und vertheilt, Es fam aus Deinem Korb: wie konnt' ich glauben, 5200 Daß diese Stunde folgte! Cher hatt' ich Bedächtig vor dem Gid den eig'nen Hals Mir ausbedungen, als die Sicherheit Der Kön'ge, Deiner Brüder. Bar's Dir jelbst Wohl in den Sinn gekommen, wenn Du sie 5205 Im Kreis um Deine alte graue Mutter Bersammelt sabst, um in den Dom zu geh'n, Daß Du bereinst ihr Leben fordern würdest? Wie sollte ich's denn ahnen und den Ersten Und Edelsten der Jünglinge verschmäh'n, 5210 Alls er um meine Tochter warb!

#### Rriembild.

Ich will Ihr Leben auch noch heute nicht! Die Thür Steht offen für sie Alle, bis auf Einen: Wenn sie die Waffen d'einnen lassen wollen Und draußen Frieden schwören wollen, sind sie srei. Geh hin und ruse sie zum lehten Mal.

5215

1 1/

### Behnte Scene.

Gifelher (ericheint oben).

### Gifelher.

Bist Du es, Schwester? Habe boch Erbarmen Mit meinem jungen Leib.

### Kriemhild.

Komm nur herab! Wer jest bei'm Mahle sigt, und wär' er noch So hungrig, soll Dir weichen, und ich selbst Kredenze Dir des Kellers fühlsten Trunk!

5220

# Gifelher.

Ich fann ja nicht allein.

### Rriemhild.

So bringe mit, Was Ute wiegte, daß sie nicht mit Schmerz Begraben muß, was sie mit Lust gebar.

# Gijelher.

Wir sind noch mehr.

### Ariembid.

Du wagst, mich d'ran zu mahnen? 5225 Nun ist die Gnadenzeit vorbei, und wer Noch Schonung will, der schlage erst das Haupt Des Tronjers ab und zeig's!

#### Gifelher.

Mich rent mein Wort!

#### Gilfte Scene.

Hüdeger.

Du fiehft!

#### Rriemhild.

Das eben ift's, was mich empört! Heut' sind sie untreu, morgen wieder treu: 5230 Das Blut des Edelsten vergießen fie, Bie schmutiges Waffer, und den Söllengischt, Der in den Aldern dieses Teufels focht, Bewachen fie bis auf den letten Tropfen, Als war' er aus dem heil'gen Graal geschöpft. 5935 Das fonnt' ich auch nicht ahnen, als ich sie So mit einander hadern fah. Mein Grab Im Kloster war nicht still genug, daß ich Den ew'gen Bank nicht borte: fonnt' ich benken, Daß fie, die fich das Brot vergifteten, 5240 Sich hier fo bicht zusammen fnäueln würden, 2113 hingen sie an Einer Nabelschnur? Gleichviel! Der grimm'ge Mörder fprach am Sarg In bitt'rem Sohn zu mir: Dein Siegfried war Vom Drachen nicht zu trennen, und man schlägt 5245 Die Drachen todt. Das wiederhol' ich jett! Ich schlag' ben Drachen todt und Jeden mit, Der sich zu ihm gesellt und ihn beschirmt.

#### Etsel.

Ihr habt den Kampf verlangt, als ich gebot, Sie mit den stillen Schrecken einzuschließen, Die nach und nach aus allen Wänden triechen Und wachsen, wie der Tag — Ihr habt den Hunger Beneidet um sein Todtengräberamt, Als ich's ihm übertrug, und statt zu lachen, Wie die Verlor'nen Euch aus List verhöhnten, Um Euch hinein zu socken, Eure Wappen Empor gehalten, und durch's erste Murren Sin Ja von mir ertrott. Nun sechtet's aus! Ich werd's auch an mir selbst nicht sehlen lassen, Wenn mich die Reihe trisst, denn Wort ist Wort.

#### Hüdeger.

So schwer, wie ich, ward noch sein Mensch geprüst, Denn was ich thun und was ich lassen mag, So thu' ich bös und werde d'rob gescholten, Und lass' ich Alles, schilt mich Jedermann.

#### Rriemhild.

Bas ist benn bas? Es tont wie Becherflang!

Sildebrant (fteigt hinauf).

### Rriemhild.

Mich bünkt, sie höhnen uns! Das ist die Art Der Fröhlichen. Sie scheppern mit den Helmen Und stoßen an.

### Hildebrant.

Nur Einen Blick hinein, . So bist Du stumm! Sie sitzen auf den Todten Und trinfen Blut. 2520

5255

5250

5265

5280

#### Striembild.

Sie trinten aber doch!

#### Sildebrant.

Mührt Dich denn Nichts? Noch niemals standen Männer Zusammen, wie die Nibelungen hier, Und was sie auch verbrochen haben mögen, Sie haben's gut gemacht durch diesen Muth Und diese Treue, die sie doppelt ehrt, Wenn's ist, wie Du gesagt!

#### Hüdeger.

Du haft mich jo mit Gaben überschüttet

Mein Herr und König,

Und mir den Tank dafür so ganz erlassen,
Daß Dir kein Knecht vervsslichtet ist, wie ich.
Kriemhild, ich habe Dir den Eid geschworen
Und muß ihn halten, das erklär' ich laut
Für meine Psticht und mätle nicht daran.
Wenn Ihr mich dennoch nieder knieen seht,
So denkt des Hirsches, der in höchster Noth
Sich auch noch gegen seinen Jäger wendet,
Und ihm die einzge blutzge Thräne zeigt,
Die er auf dieser Erde weinen dars,
Db er vielleicht Erdarmen in ihm weckt.
Ich siehe nicht um Gold und Goldeswerth,
Nicht um mein Leben oder meinen Leib,

(311 Etel)

Nicht einmal um mein Weib und um mein Kind,

5295 Ich biete nicht, was Dir von selbst verfällt, Wenn des Basallen Zunge auch nur stockt,

Das Alles fahre hin, ich fleh' zu Guch Um meine Seele, die verloren ift,

Wenn Ihr mich nicht von diesem Gibe lof't.

Und wenn sein Ange nicht vor Freuden funkelt, Sobald Du winkst: mein Land ist wieder Dein!

Ich sage nicht: wenn Du mein Leben willst, So nimm es hin, und wenn Du meinen Leib Berlangst, so spann' mich morgen vor den Pflug!

5300

(311 Beiden)

Ich biete mehr, obgleich dies Alles scheint, Was Einer bieten kann: wenn Ihr es mir Erlaßt, den Arm in diesem Kampf zu brauchen, Soll er mir sein, als hätt' ich ihn nicht mehr. Wenn man mich schlägt, so will ich mich nicht wehren, Wenn man mein Weib beschimpst, sie nicht beschüßen Und, wie ein Greis, den die gewalt'ge Zeit Von seinem Schwerte schied, in voller Krast An einem Vettelstab die Welt durchzieh'n.

5305

5310

#### Rriemhild.

Du thust mir leid, allein Du mußt hinein! Glaubst Du, daß ich die Seele rettete, Alls ich nach einem Kampf, dem feiner gleicht, Mit Egel in das zweite Chbett stieg? D sei-gewiß, der furze Augenblick, 280 ich den Franengürtel lösen sollte Und fest und immer fester um mich fnüpfte, Bis er ihn zornig mit dem Dolch zerschnitt, Der Augenblick enthielt der Martern mehr, Alls dieser Saal mit allen seinen Schrecken, Mit Glut und Brand, mit Hunger, Durft und Tod. Und wenn ich endlich überwand im Kampf Und, statt den Dolch zu rauben und zu tödten, Gleichviel, ob mich, ob ihn, fein Bett beschritt, So war's Dein Gid, der mir die Kraft verlieh, So war es dieser Tag, auf den ich hoffte,

5315

5320

5335

5340

5345

Und diese Stunde, die ihn frönen muß.
Nun sollt' es enden, wie ein Possenspiel,
Ich hätt' mich selbst als Opser dargebracht
Und sollte doch verzichten auf den Preis?
Nein, nein, und müßte ich der ganzen Belt
Jur Aber lassen, bis zur jüngsten Taube
Herunter, die das Nest noch nicht verließ,
Ich schauderte auch davor nicht zurück.
O'rum, Martgraf Nüdeger, besinnt Euch nicht,
Ihr müßt, wie ich, und wenn Ihr sluchen wollt,
en flucht auf die, sie zwingen Euch, wie nich.

Rudeger (au ben Seinen).

So fommt!

#### Rriembild.

Erst noch die Hand.

#### Rüdeger.

Bei'm Wiederseh'n.

### Hildebrant.

Herr Dieterich von Bern, jest mahn' ich Euch: Werft Euren schnöden Wächterspieß bei Seite Und schreitet ein, wie's einem König ziemt. Zurück noch, Küdeger, er darf's und kann's, Er trat auf sieben Jahr in Eyels Dienst, Und die sind um, es galt nur ein Gelübbe, Und wer's nicht glaubt, dem stell' ich Zeugen auf.

#### GRef.

Dein Wort genügt.

### Dietrich

(der die Schwurfinger in die Göhe hob, während hildebrant sprach). So war's, mein Herr und König, Doch weiß mein alter Wassenmeister nicht, Daß ich's im Stillen neu beschworen habe, Indem er sprach, und dies Mal bis zum Tod.

### Silbebrant (tritt Rubeger aus bem Weg).

So zieht! Doch reicht mir noch zum letzten Mal Die Hand, benn niemals wird es mehr gescheh'n, Db Ihr nun siegen oder fallen mögt.

5350

### Rüdeger.

Herr Egel, Euch besehl' ich Weib und Kind Und auch die armen Land'svertriebenen, Tenn was Ihr selbst an mir gethan im Großen, Tas hab' ich Euch im Aleinen nachgemacht.

5358

#### Bwölfte Scene.

Hagen und die Nibelungen (ichauen aus, wie Rübeger mit den Seinigen emporsteigt).

### Gifelher.

Es giebt noch Frieden. Seht Ihr? Rübeger!

### Hagen.

Es gilt den letzten und den schwersten Kampf, Jett soll sich würgen, was sich liebt.

### Gijelher.

Du meinst?

### Hagen.

Trat die Versöhnung je in Gisen auf? Braucht man den Panzer, um sich zu umarmen, Treibt man die Küsse mit den Schwertern ein, Und nimmt man all sein Volk als Zeugen mit? 5360

## Gifelher.

Wir tauschten Alle in Bechlarn die Waffen, Ich trag' die seinen, er die meinigen,

Und das geschicht in aller Welt doch nur, Wenn man sich niemals wieder schlagen will.

### Sagen.

Hind fagt Guch gute Nacht. Wir find am Ziel.

Gijelher (tritt Rübeger entgegen).

5370 Willfommen!

### Rüdeger.

Ich bin taub! — Musit! Musit!

#### Sagen.

Hätt' ich nur einen Schild!

### Rüdeger.

Dir fehlt ber Schild?

Un einem Schilde foll's Dir nimmer fehlen, Sier ift der meinige.

(reicht Sagen seinen Schild, mahrend Silbebrant ihm ben seinigen wiedergiebt)
Wufif! Mufit!

Schlagt an die Panzer, rasselt mit den Specren, 5375 Ich habe jetzt das letzte Wort gehört! (tritt mit den Seinigen in den Saal. Kamps)

### Dreizehnte Scene.

Etel.

Bringt mir ben Selm!

Sildebrant (in ben Saat icanend, ballt die Band gegen Kriemhilb).

Du, Du!

### Rriemhild.

Wer ist gefallen?

5385

5390

#### Sildebrant.

Dein Bruder Gereunt

#### Rriembild.

Er hat's gewollt.

#### Sildebrant.

Was ist das für ein Licht, das mich so blendet? Ich seh' nicht mehr! — Der Balmung! — Hagen schreitet In einem Meer von Funken, wo er haut; In Negenbogensarben tanzen sie Um ihn herum und beißen in die Augen, Daß man sie schließen muß. Das ist ein Schwert! Es schlägt die tiessten Wunden, und es macht Sie unsichtbar durch seinen Blig. Fest hält Der Schnitter ein! Wie steht's? Der hat gemäht! Aur wenig Halme heben noch ihr Haupt.

### Rriemhild.

Was ist mit Giselher?

### Sildebrant.

Er liegt.

### Ariembild.

Er liegt? Nun wohl, so ist es aus.

### Sildebrant.

Der Tod hat wieder Odem, und es bricht Von Neuem sos. Wie wüthet Rüdeger! Der söj't den Sid so treu, als thät' er's gern, Doch ist er jetzt schon-ganz allein!

#### Kriemhild.

So hilf!

#### Sildebrant.

Man schlägt die Nibelungen ohne mich! —
Dankwart, Du sehnst Dich müßig in die Ecke,
Statt Deine Pflicht zu thun? Siehst Du's denn nicht,
Daß Bolker stürzt? — Uch, er hat guten Grund,
Die Mauer hält ihn ausrecht, nicht der Fuß,
Der ihn durch tausend schwere Kämpse trug! —
5460 D Gott!

### Kriemhild.

Was giebt's?

#### Sildebrant.

Sie liegen Bruft an Bruft!

#### Kriembild.

Wer?

#### Sildebrant.

Rüdeger und der Tronjer!

#### Kriemhild.

Schmach und Tod!

### Sildebrant.

Spar' Dir den Fluch! Sie waren Beide blind Vom angesprißten Blut und tasteten Herum, um nicht zu sallen.

### Kriemhild.

Da verzeih' ich's.

### Sildebrant.

5405 Jett wischen sie die Augen, schütteln sich, Wie Taucher, küssen sich und — Willst Du mehr, So steige selbst herauf und schau' hinein.

#### Ariembild.

LEas fönnt' es nun noch geben, das mich schreckte?

(steigt empor)

Harfgraf Rüdeger bittet um sein Grab!

Ghel (greift nach dem helm, den ihm ein Diener reicht). Run ist's an mir, und Keiner halt mich mehr

5410

#### Dietrich.

Es ist an mir, ber König fommt zulest.

#### Sildebrant.

Dem Herrn sei Preis und Dant! Die Krast der Erde Ward in zwei Hälsten unter uns vertheilt, Die eine kam auf all' die Millionen, Die and're kam auf Dietrich ganz allein.

5415

### Dierzehnte Scene.

Dietrich (bringt Sagen und Gunther gefesselt). Da find fie!

Hagen (beutet auf seine Wunden). Alle Hähne steh'n schon auf, Man brancht nicht erst zu dreh'n.

### Gunther.

In wenig sehen. Giebt's hier keinen Stuhl?

Hagen (wirft sich auf Sande und Guse nieder). Hier, edler König, hier, und einer, der Dir selbst sogar gehört.

#### Dietrich.

Begnadigt sie So weit, daß Thr's dem Tode überlaßt, Ob er ein Wunder dulden will.

#### Etel.

Sie follen Bis morgen ficher sein! Dann steht's bei ihr! Führt sie in's Haus.

(Sagen und Gunther werben abgeführt.)

#### Kriemhild.

Herr Hagen Tronje, hört!

Sagen (tehrt um).

5425 Was wollt Ihr, Frau?

#### Rriemhild.

Sogleich! — Ift König Egel Der einz'ge Hennen=Recke, der noch lebt?

(bentet auf ben Tobtenwintel) Mir däucht, dort rührt sich was!

#### Chel.

Ja wohl! Ein Zweiter

Kriecht mühjam aus dem Todtenberg hervor, Er braucht sein Schwert als Krücke.

### Rriemhild.

Tritt heran,

Dich tragen wollen, daß ich Dich bezahle, Denn ich bin Deine Schuldnerin!

Gin Senne (tritt heran).

### Rriemhild.

Ho ist der Hort? Ich frag' das nicht für mich, Ich frag's für diesen Mann, dem er gehört.

### Sagen.

Als ich den Hort versenkte, nußt' ich schwören, Ihn keiner Menschenseele zu verrathen, So lange Einer meiner Kön'ge lebt.

then.

Rriembild (heimlich gu bem Sennen).

Kannst Du das Schwert noch brauchen? Nun, so geh Und haue den gesang'nen König nieder Und bringe mir sein Haupt.

Senne (nicht und geht).

### Kriemhild.

Der Schuldigste

5440

5435

Von Utes Söhnen foll nicht übrig bleiben, Das wär' ein Hohn auf dieses Weltgericht!

Senne (fommt mit Gunthers Saupt Burud).

Rriembild (beutet barauf).

Kennst Du dies Haupt? Nun sprich, wo ist der Hort?

### Sagen.

Da ist das Ende! Wie ich's mir gedacht! (tlatscht in die Hände)

Unhold, ich hab' Dich wieder überlistet, Nun ist der Ort nur Gott und mir befannt, Und Einer von uns Beiden sagt's Dir nicht. 5445

#### Rriemhild.

Dann, Balmung, leiste Deinen letten Dienst! (reißt ihm ben Balmung von ber Seite und erschlägt ihn, ohne bag er sich wehrt)

#### Sildebrant.

Rommt hier der Teufel doch noch vor dem Tod? 5450 Jurud zur Hölle!

(Er erichlägt Striem hilb.)

#### Dietrich.

Sildebrant!

#### Sildebrant.

Ich bin's.

#### Etel.

Nun sollt' ich richten — rächen — neue Bäche In's Blutmeer leiten — Doch es widert mich, Ich fann's nicht mehr — mir wird die Last zu schwer — Herr Dietrich, nehmt mir meine Kronen ab Und schleppt die Welt auf Eurem Nücken weiter —

#### Dietrich.

Im Namen bessen, der am Kreuz erblich!

# Anhang.

# Nibelungen=Broden.

Un seiner Baffe fenne Deinen Feind, Die mählt er nach ber innersten Natur!

"Wer die Bögelsprache fennt, der wünscht in der ersten Stunde schon, taub zu sehn."

Im Thier tritt die Natur dem Menschen hülflos und nacht entgegen und spricht: ich that so viel für Dich: was thust Du jeht für mich?

Lesarten und Anmerkungen.

## Abfürzungen.

Bw. — Fr. Hebbels Briefwechsel mit Freunden und berühmten Zeitgenoffen. Herausgegeben von F. Bamberg, Zwei Bände.

Igb. Fr. Hebbels Tagebücher. Herausgegeben von F. Bamberg. Zwei Bände.

Nachlese = Fr. Hebbels Briefe. Nachlese. Herausgegeben von R. M. Werner. Zwei Bande.

Edwabader Lettern = Gestrichenes. h = Hebbel eigenhändig.

# Die Nibelungen.

# Handschriften.

H in Octav. Papier verschiedener Grösse und Farbe, wie sonst bei Hebbels ersten Niederschriften, mit dem Titel: Tie Libelungen.

Gine Tragödie in drei [über zwei] Abtheilungen von | Friedrich Hebbel. !— Den Beginn macht auf einem Grossquartblatt ein Vorwort, das Hebbel auf der Rückseite bezeichnet hat: Ungedrucht gebliebene Borrede zu den Libelungen. Diese Vorrede lautet:

### Un den geneigten Lefer.

Der Zweck biefes Tranerspiels war, den dramatischen Schatz des Nibelungen-Liedes für die reale Bubne fluffig zu machen, nicht aber den poetischemnthischen Gehalt des weit gesteckten altwordischen Sagen-5 Areises, dem es selbst angehört, zu ergründen, oder gar, wie es ichon jum Voraus auf eine jugendliche, vor bald zwei Decennien publicirte und überdieß noch arg gemißdentete Borrede bin in einer Litteratur-Weichichte prophezeit murde, irgend ein modernes Lebens-Problem zu illustriren. Die Grange war leicht zu treffen und faum zu versehlen, 10 denn der gewaltige Echöpfer unseres National Epos, in der Conception Tramatifer vom Birbel bis zum Beb, hat fie felbst haarscharf gezogen und sich wohl gehütet, in die Nebel-Region hinüber zu schweisen, wo feine Gestalten in Allegorien umgeschlagen und Baubermittel an die Stelle allgemein gultiger Motive getreten waren. Ihm mit schuldiger 15 Ehrjurcht jur jeine Intentionen auf Schritt und Tritt zu folgen, jo weit es die Verschiedenheit der epischen und dramatischen Form irgend gestattete, ichien dem Berigfier Bilicht und Rubm zugleich, und nur bei den flaffenden Bergabnungen, auf die der Geschichtschreiber unserer

National-Litteratur bereits mit feinem Ginn und icharfer Betonung bin

wies, ist er nothgedrungen auf die älteren Quellen und die historischen 20 Ergänzungen gurudgegangen.

Es ift nämlich gar nicht genug zu bewundern, mit welcher tünftlerifden Beisheit der große Dichter den unftischen Sintergrund feines Wedichts von der Menschen-Belt, die doch bei oberflächlicher Betrachtung gang darin verftrickt scheint, abzuschneiden gewußt, und wie er 25 dem menichlichen Sandeln trog des bunten Gewimmels von verlockenden Riefen und Zwergen, Nornen und Balfprien feine volle Freiheit gu wahren verstanden hat. Er bedarf, um nur die beiden Sauptpuncte bervor zu heben, auf der einen Geite zur Schürzung des Anotens teiner doppelten Bermählung seines Selden und feines geheimnißvollen 30 Trunts, durch den fie herbeigeführt wird; ihm genügt als Spiral-Feder Brunhilds unerwiederte Liebe, die eben fo rafch unterdrückt, als ent= brannt, und nur dem tiefften Bergenstenner durch den voreiligen Bruft verrathen, erft der glücklichen Nebenbuhlerin gegenüber wieder als Neid in ichwarzen Flammen auflodert und ihren Gegenstand auf alle Gefahr 35 hin nun lieber dem Tode weiht, als ihn diefer überläßt. Er über= idreitet aber auch, obgleich ihm dieß oft und nicht ohne anscheinenden Grund vorgeworfen wurde, auf der andern Ceite bei der Löfung des Anotens eben fo wenig die Linie, wo das Menschliche aufhört, und das tragische Interesse erlischt, ja er wagt sich noch lange nicht so weit, wie 40 Alefdylos in feiner Alytämnestra, die, von neuen Begierden aufgeregt, weit mehr oder doch wenigstens eben fo fehr durch ihren heimtüctischen Mord den Besit des errungenen zweiten Gatten vertheidigt, als die Manen der hingeschlachteten Tochter sühnt. Denn, wie Kriemhilds That uns auch anschauern mag: er führt fie langfam, Stufe nach Stufe, empor, teine 45 einzige überspringend und auf einer jeden ihr Berg mit dem unendlichen, immer steigenden Jammer entblogend, bis fie auf dem schwindligen Gipfel anlangt, wo fie fo vielen mit bittrem Schmerz gebrachten und nicht mehr zurückzunehmenden Opfern das letzte, ungeheuerste noch hin= zufügen oder zum Sohn ihrer dämonischen Feinde auf den ganzen 50 Breis ihres Lebens Bergicht leiften muß, und er jöhnt uns badurch volltommen mit ihr aus, daß ihr eigenes inneres Leid jelbst mahrend des entjeglichen Rache=Acts noch viel größer ift als das außere, was fie ben Anderen gufügt.

<sup>26</sup> bunten über perlockenden 37 f. und - Grund am Rand für und [mit ihm] erlischt, über Schuld 39 wo über bei der 43 Besits des am Rand zugesetzt 47 f. zuerst sie aufhört, ben ... Bipfel erreicht,

Alle Momente des Traneripiels find also burch das Evos felbit gegeben, wenn auch oft, wie das bei der wechselvollen Weschichte des alten Gedichts nicht anders fein konnte, in verworrener und zerstreuter Geftalt oder in sprodester Rurge. Die Aufgabe bestand nun barin, fie zur dramatischen Rette zu gliedern und poetisch zu beleben, wo es nöthig 60 war. Auf diese hat der Berjaffer volle fieben Sahre Arbeit verwandt, und die in Beimar Statt gefundene Darstellung bewies, daß er feinen Zweck nicht verfehlt hat, denn Frang Dingelftedts geniale Leitung erreichte mit Kräften, die zum größeren Theil boch nur für bescheidene gelten fonnen, einen Erjolg, der das Schickfal des Stucks auf allen 65 Bühnen sicher stellt, wo man ihm mit gutem Willen entgegen fommt, ba das moderne Virtuofenthum mit seinen verblüffenden Tafchen= spielereien nicht den geringften Antheil daran hatte. Beitere Aufführungen in Berlin und Schwerin stehen bevor. Der geneigte Leser aber wird gebeten, auch in dem Tranerspiel hinter der "Nibelungen 70 Noth" Nichts zu juden, als eben "der Ribelungen Noth" felbit, und diese Bitte freundlichst mit den Umftanden zu entschuldigen.

Ob wir in dieser Vorrede jenen Brolog oder Epilog besitzen. in dem Hebbel nach seinem Scherz im Brief vom 29. Februar 1862 an Julius Campe (Nachlese II S. 206) seine eigene Bortrefflichfeit aus einander setzte, weiss ich nicht; Hebbel sagt von diesem Aufsatz: Er ift mir schwer genug geworden, und ich fühlte mich bei der Absassung fait in unseren Brater versett, wo ein gewisser, sehr bunt angezogener Mann die fünf Belttheile rühmt, und dann zum Gintritt einladet. Aber ... es muß fenn, und ich habe also in aller Rurze entwickelt, was ich wollte, worin ich mich von meinen Borgangern unterscheibe, und wie es mir, dem Theater und meinen bisherigen Kritifern gegenüber geglückt ift. Es wäre daher immerhin möglich, dass diese Zuschrift an den Leser und der wohl unterdrückte "Prospect" (Nachlese II S. 210) identisch sind; schon Kuh teilte sie im Anhang zu seiner Ausgabe mit, trotzdem spricht A. von Berger (Die Wage II S. 782) von einer unveröffentlichten Erklärung Hebbels über die Nibelungen und liess meine Anfrage leider unbeantwortet, ob er eine andere Quelle benutzt habe. - Auf einem gleichen Grossquartblatt, wie diese Vor-

<sup>56</sup> wie [das bei der mannigfaltigen] 57 fonnte, am Rand 58 oder über und 61 bewies, aus aller drei hat be zugesetzt 62 zuerst nicht gang versehlt haben fann, 69 wird wiesen. [ersucht] 70 "der Ribelungen über diese 71 Bitte [mit dem icon vor Erscheinung des Werks bereits gleich im Unfang

rede steht dann die Widmung. - Anfangs der 2. Abteilung hat sich noch das alte Titelblatt erhalten, indem Hebbel die Rückseite für das Personenverzeichnis benutzte: Der Tragodie | Erfte 916= theilung | Eiegfrieds Tob. | Die Arbeit an dem Werke reicht vom October 1855 bis zum März 1860, Hebbel rühmt einmal (Tgb. II S. 443): nie habe ich ein reineres Manuscript gehabt, fast tein Bort ift ausgestrichen, und auch jett glaube ich nicht, daß ich viel zu corris gieren nöthig habe.

Eine Abschrift von H, deren Fehler er Bw. II S. 393 und 508 beklagt, stellte Hebbel dem Schweriner Hoftheater zur Verfügung und musste dann (Nachlese II S. 193) das Stück daraus für sich copieren lassen, da er ganz ohne Manuscript war. Diese Handschrift scheint beim Brande des Schweriner Hoftheaters im Jahre 1882 zu Grunde gegangen zu sein, denn wiederholte Durchsuchungen, die auf meine Bitte in der Bibliothek und dem Archiv angestellt wurden, ergaben kein Resultat. Für diese verlorene Handschrift bietet einigen Ersatz

Th Für Weimar liess Hebbel durch seinen Abschreiber Lettfass (vgl. Nachlese II S. 140) die ersten Theile copieren; den dritten musste er in Weimar 1861 fast zur Hälfte abschreiben (vgl. Nachlese II S. 144). Dieses Soufflierbuch hat sich erhalten in zwei Grossquartbänden: Die Nibelungen. Gine Tragodie in drei Abtheilungen von Friedrich Sebbel. Ursprünglich stand in zwei Abtheilungen, Hebbel corrigierte es. Bei dem Untertitel: Der Tragodie Erste Abtheilung: steht Der gehörnte Siegfried. Borfpiel in einem Act, auf Rasur von Hebbel eigenhändig, der auch das Personenverzeichnis hinzusetzte. h in Th. Diese Handschrift aus dem Besitze des Weimarer Theaters musste darum berücksichtigt werden. Aus ihr stammt

M das Münchner Soufflierbuch, das Hebbel am 28. August 1862 selbst in Weimar einrichtete und auf die Post gab. Dieses Original scheint sich nicht erhalten zu haben, wenigstens zeigen die beiden mir von der Kgl. Hofintendanz gütigst übersandten Exemplare der ersten Teile keine Spur Hebbelscher Correcturen oder Striche. M besteht nur aus dem eingerichteten Drucke der beiden ersten Teile, und enthält die nötigen Kürzungen und ein par Zusätze, von denen nur ein einziger (V. 1137) mit Th stimmt. Die übrigen es sind nur wenige -- verzeichne ich, weil mir das Verhältnis von M zu Hebbels Einrichtung nicht klar ist, an den betreffenden Stellen, ohne sie dadurch für Hebbel in Anspruch nehmen zu wollen, sie müssen einem anderen Bearbeiter zugehören.

# Drucke.

J 1 Jahrbuch Deutscher Belletristik auf 1857. Herausgegeben von Siegfried Kapper. Prag. Carl Bellmann's Verlag. S. 253-263: Die Niebelungen. [sie] Eine Tragodie von Friedrich Sebbel. Erster Mct. Grite Scenc. Diese erste Probe des Dramas bietet die Verse 52-265. Auf S. 218 steht eine Bemerkung darüber, dass ein Zufall aus ber Reder zweier unferer gefeierteften Dichter - Weibel und Bebbel --Scenen aus dramatischen Dichtungen dem Jahrbuch zuführte, die beide. stofflich wenigstens, zu einander in nächster verwandtichaftlicher Beziehung stehen. Aus Geibels "Brunhild" bringt J 1 S. 219 -230 die Scenen IV 2-3.

J<sup>2</sup> Westermanns Jahrbuch der Illustrirten Deutschen Monatshefte. Neunter Band. Braunschweig 1861, No. 51. December 1860 S. 304-306: Die Berbung. Fragment aus Friedrich Sebbels Ribelungen. Es umfasst die Verse 797-940 mit folgender Anmerkung: Die Ribelungen. Gine Trilogie in drei Abtheilungen. Erfte Abtheilung: Der gehörnte Siegfried. Vorspiel in einem Act. Zweite Abtheilung: Siegfrieds Tod. Tragobie in fünf Acten. Dritte Abtheilung: Kriembilds Mache. Tragodie in fünf Acten. Das mitgetheilte Fragment ift aus dem ersten Act der zweiten Abtheilung. Die Redaction bemerkt einleitend: Bir find dem Berrn Berfaffer für Zusendung Diefes Fragmentes, das wir hiermit zuerst der Deffentlichteit übergeben, zu besonderm Dant vervitichtet. Andere Proben scheinen in Zeitschriften nicht erschienen zu sein, wenigstens fand ich keine Spur.

Nach einer Copie aus dem Schweriner Manuscript (Nachlese II S. 193) wurde hergestellt:

E Die | Ribelungen. | - | Gin deutsches Tranerspiel | in drei Abtheilungen | von | Friedrich Bebbel. | Erfter Band. | Der gehörnte Giegfried. Ziegfrieds Tod. | - | Hamburg. | Hoffmann und Campe. | 1862. 4 Bll. und 210 Seiten. Auf der Rückseite des Haupttitels (Bl. 2b) steht folgende Notiz:

Dies Traneripiel murbe unter ber genialen Leitung und liebevollen Bflege Frang Dingelftedts gleich nach jeiner Bollendung in Beimar jur Darftellung gebracht, und zwar die erften zwei Abtheilungen: "Der gehörnte Siegiried" und "Siegirieds Job" guerft am 31. Januar 1861, alle brei zusammen aber, mit "Ariembilds Rache" abichliegend, am 16. und 18. Mai d. J., und zwar mit dem vollständigften Erfolg. Den Bühnen gegenüber ift es Manuscript; weitere Aufführungen fieben gunächst in Berlin und Schwerin bevor.

Bl. 3ª Die Widmung. Bl. 4ab das Widmungsgedicht. S. 1 Erite Abtheilung. | Der gehörnte Siegfried. | - | Borfpiel in einem Act. - 18. 43 Zweite Abtheilung, | Siegfrieds Tod, 1 - | Gin Trancriviel in fünf Acten. | - |

Dann unter dem gleichen Titel Zweiter Band. | Kriemhilds Mache. 2 Bll. und 218 Seiten 8.0 Wien. Druck von Jacob & Holzhausen. Auf der Rückseite des Haupttitels 2b steht nur Den deutschen Theatern gegenüber Manuscript. S. 1 Dritte Abtheilung. Kriemhilds Rache. | - | Gin Tranerspiel in fünf Acten. | - |

Der erste Band war am 30. Januar 1862 gedruckt, während Hebbel der zweite, wenn auch nur in Kleinigkeiten, noch immer beschäftigte (Tgb. II S. 512); über den Druck vgl. Hebbels Briefe an Julius Campe in der Nachlese. Hebbel war mit der Druckerei ausserordentlich zufrieden, hatte nur hie und da ein Komma in ein Semikolon zu verändern (Nachlese II S. 204).

Ich hielt es für angemessen, in den Anmerkungen auf Hebbels Quelle zu verweisen, und bezeichne mit

L das Nibelungenlied, das Hebbel gewiss nur in Übersetzung las. Ich besitze als Geschenk der Witwe sein Exemplar von Ludwig Braunfels' Übersetzung (Frankfurt am Main. 1846) in dem von Hebbels Hand bei einzelnen Versen und Strophen Bleistiftstriche stehen (= bezeichnet h). Wo ich es für angezeigt hielt, citiere ich diese Übersetzung. Hier wird das Lied in zwei Hälften unter dem Titel: Siegfrieds Tod und Ariemhildens Rache getheilt.

Ausserdem verweise ich auf ein Paar Stellen von Raupachs Tragodie in fünf Aufzügen, mit einem Borfpiel: Der Nibelungen-Sort nach der Ausgabe Ernft Raupachs bramatifche Berte ernfter Gattung. Zweiter Band. Samburg. Bei hoffmann und Campe 1835 S. 169-354. Es geschieht, weil vielleicht unbewusst Einzelheiten in Hebbels treuem Gedächtnis haften geblieben waren.

# Lesarten und Anmerkungen.

Titel. Eine Tragodie in drei [über zwei] H

Widmung. 1ff. vgl. Tgb. II S. 443: Siebei fällt mir der Moment ein, wo ich das Nibelungen-Epos zum ersten Mal zu Besicht betam. Es war in hamburg, als ich Amalia Schoppe zum ersten Mal,

aus Tithmarschen zu dem Zweck berüber gekommen, besuchte und bei ihr zu Tisch gewesen war: sie ichstes nach dem Essen und ich unterhielt mich mit Büchern in ihrem Garten. Unter diesen besand sich, neben Helmina von Chezus Werten, das alte Lied, und ich sas den Gesang, der Siegirieds Tod erzählt.

33 Ernst Raupachs Nibelungenhort.

34 ff. Über Christines Spiel in diesem Stück vgl. den Brief an Charlotte Rousseau, Wien, 11. November 1846 (Nachlese I S. 187: Ich selbst habe nie einen mächtigeren Eindruck ersahren, als von ihrer Chriemhild in Raupachs Nibelungenhort, jo über alles Maaß elend das Machwert an sich auch ist. vgl. die ähnlichen Äusserungen Bw. II S. 71. 189. Tgb. II S. 279. Nachlese I S. 191. i19

38 ff. Damit wird auf den 4. Auftritt des 4. Aufzugs in Raupachs Stück angespielt.

# Erste Abteilung.

Personen. 40 Ute, die Mutter des Königs. H 12 Reden. fehlt H

Vorspiel. vor (Burgund) Erster Aft. Vorspiel. H Erster Act. Erste Scene.  $J^{\perp}$  Burgund fehlt  $J^{\perp}$  Gunthers aus Günthers H Hebbel bessert das Günther mitunter, aber nicht immer zu Gunther, was nicht weiter verzeichnet wird. Voster Voster H die Orthographie schwankt öfter Recken über Litter H

Erste Scene. Sceneeinteilung fehlt  $J^1$  52 Gunther.] Giselher.  $HJ^1$  65 fäuen  $HJ^1$  125 zuerst sein Schwert sällt aus der Hah, H nach 125 Er merkt es nicht in seinem sel'gen Traume, H 131 Hah 134 Blize über Flammen H Flammen  $J^1$  142 Flammen-Burg, über Eisen-Burg, über ehrner Burg, H Eisenburg,  $J^1$  nach 143 Die unsüchtbar in Reben 149 steht 1. [=100] H 155 f. am Rand zugesetzt H vor 160 nah.) H 160 vgl. L 88. 163 vgl. L 60. vor 164 gleichstalk fehlt  $J^1$  167 Hand doch iber Hause H 170 vgl. L 102, 8. 171 vgl. L 102, 9. 179 zuerst geh' ich auch. H

Zweite Scene. vor 180 Reden über Rittern H jeinen Rittern  $H^1$  181 ff. vgl. L 109 ff. 187 vgl. L 107. 196 ff. vgl. L 43, zugleich Anspielung auf L 65, 7 ff., wo Siegfried wirklich nach seiner Heimkehr den Thron erhält. 199 jein Zepter  $J^1$  212 [fort] ab H 220 Wenn  $\mathfrak{D}\mathfrak{u}$  nicht ganz empfänden, wie  $J^1$ 

233 verdrießt,  $HJ^1$  241 vgl. L 129 ff. 256—265 mit Bleistift gestrichen H 256 padte wurde von der Fürstin Wittgenstein getadelt, was Hebbel sehr begründet fand, er wollte das Wort beseitigen: Tie Tentide Sprache bietet mir gewiß einen Ansdruck, der den Wirbel der Empfindungen, die mir dier vorschwechten, mit milberen Farben malt. 14. December 1858 (Bw. II S. 533). 259 fam — Sinn, über fiel mir wieder ein, H 260 vgl. L 61. 263 Kopf über Sinn H nach 265 (Alle ab. Berwandlung.)  $J^1$ 

Dritte Scene. Francus Saal. H Th Über diese Änderung vgl. Bw. II S. 67. auf.] cin.) H 266 ff. bezieht sich auf L 13 ff. nach 301 Dor'm Regen ducken darf, dem es beliebt? H 304 ff. vgl. L 132 305 [purzelu,] fugelu, H 307 und 308 Recke über Ritter H 313 [foll] faun. H 325 später zugesetzt H 340 [fo] ich H 341 ff. Ähnlich lässt Raupach I 5 durch Sirith und andre Frauen den Kampf zwischen Brunhild und Günther vom Fenster aus beobachten und beschreiben. 347 zuerst Frembe. I 260, mein armer I bei 349 steht I 357 Einen [Foll] I 362 später zugesetzt I 401 zuerst Herr Hagen au Hagen I 362 später zugesetzt I 401 zuerst Herr Hagen I 421 später zugesetzt I ber Tronjer über Herr Hagen I Hagen I

Vierte Scene. Großer Trinffaal. HTh Reden über Bitter H 440 mit [welchem] H 455 mir MU? H 466 sich über mir H. 468f. über Ein grinsend Untlitz zeigte. H 508 [willst ] magst! 511 vgl. L 332 H 520 thut's. Wie H 521 sein! aus Dein! H 521 fast wörtlich nach L 429, 3. 524 Thorheit! Tollheit! H 526 vgl. L 437 nach 526 Das Undre aber durch die eig'ne Kraft! H 530 den Kufut machen, d. h. meinen eigenen Namen wiederholen, meine Thaten verkünden. 531 zuerst Wenn Ihr mir trauen follt! Doch H 532-534 denn — jeh'n! später zugesetzt H 536 f. Bir — thun. am Rand zugesetzt H fehlt Th 538 ff. vgl. L 90 ff. 541 Rijfungs HTh 549 erschien, daher tam, HTh. 551 Fremder über fremdling H 567-569 zuerst gespießt, jo sehr ich ihrer schonte, llnd ich war Erbe! das andere später zugesetzt H 601 wissen, über abnen, H nach 614 mit Bleistift auf Beilsage 1 verwiesen, die aber fehlt H 615-659 lauten in H Th

> Ja, auch die Bögelsprache! Bas die zwitschern, Kann ich verstehn. Auch das ging von dem Burm Mit auf mich über. Doch entbehrt' ich's [gerne H] lieber,

Denn alle guten schweigen und die bofen Sind voll von Blut und Flüchen. Gine Doble Zwar follt' ich loben, weil sie mir zuerst Vertraulich tect mir auf die Achsel hüpfend. Alls Alberich mir knieend Trene schwur. Von Brunhild fprach und mir verfündigte. Dag fie in meine Sand gegeben feb. Doch dent' ich auch an die nicht gern, denn nur Die Rengier trieb mich, ihrem Bint zu folgen. Huch fest' ich meine Rebelfappe auf. Um nicht bemerkt zu werden. 2013 ich nun Der Burg mich näherte, in der fie wohnt, Rog ich, fo hatte Alberich gerathen, Den Balmung aus der Scheide. Da erlosch Der Flammenfee, der ihre Burg umgab, Und fie erschien auf einer hohen Zinne Und fpahte in die Beite. Doch fie rührte Mir nicht das Berg, wie fie dort oben stand, Und also fehrt' ich, zwar nicht unbemertt, Dieß hatte ich dem tück'ichen Zwerg zu danken, Doch ungesehen, um. Hun wißt Ihr Alles, Und send Ihr noch bereit, so zieh'n wir gleich.

## hagen.

Du kannst ihm trauen, so viel ist gewiß, Ich meine, daß er hält, was er verspricht.

#### Bolfer.

Auch giebt's fein and'res Mittel, aber besser Wär's abzustehen, als durch solche Künste Um sie zu swerben H3 frei'n.

Gifelher.

Ja wohl.

#### Gunther.

Ei was, mir scheint's

So wenig schimpflich, als in's Schiff zu steigen, vor 664 sieht — an fehlt H Th — 664 endet den ersten Act H 665—670 als Beilage ad Nct 1 auf bes. Blatt, mit Bleistift ist beigesetzt: Vorspiel. Nach: — seiern wir zugleich. H

# Zweite Abteilung.

Hier als Rückseite des Personenverzeichnisses noch das alte Titelblatt: Der Tragödie Erste Abtheilung. Siegfrieds Tod. H Ein Trauerspiel] Tragödie H. Der Tragödie zweite Abtheilung: Siegfrieds Tod, Tragödie in fünf. Acten. h in Th

Personen. 3 Sein Oheim Hagen Tronje. H 4 Dank-wart, bessen Bruder. H 5 Volcker, der Spielmann. H 6 f. Brüder des Königs. H 8 f. Recken. fehlt H 10 Rumolt, stür Runold der Küchenmeister. am Rand H nach 11 Kaplan. Ein Kämmerer. H 12 Ute, die verwittwete Königin. H 13 Kriemhild, ihre Tochter. H nach 13 Frigga, eine Alte. H 14 Fland. H 16 f. fehlen hier H

#### Erster Act.

Erster Act. zugesetzt, daneben gestrichen (Alle ab) H, was der Schluss des Vorspiels war, so dass sich Hebbels Bemerkung Tgb. II S. 439 bestätigt: Aus den beiden Nibelungen-Acten des vorigen Winters habe ich, auf einsach-mechanische Weise durch Wegenehmen des Zwischenstrichs, einen einzigen gemacht und einen zweiten hinzugesügt, der, wenn ich nicht sehr irre, schon etwas Zaubergold des versuntenen Horts enthält. In der ersten Gestalt enthielt der ganze erste Teil, zuerst "Kriemhilds Leid", dann "Siegfrieds Tod" genannt, drei Acte (vgl. Tgb. II S. 443)

Erste Scene. 673 zerbrach, über verschwand, Hh in Th 682-685 Ich jollte Dir erzählen! — Merke auf! HTh 686 So war's! Aus unserm Feuerberge trat HTh 689-691 Wie — Wohl — fehlt HTh 706 f. und — Gestalt] an Größe und Gestalt HTh 721 Aur weiter!] Der Arme! HTh am Rand für

#### Wir sahen

#### Uns wieder nach dem Greise um. Er war H

722 Frigga — war fehlt H 726 der — nicht über er niemals H 747 Brunhild (ausbrechend). H 750 Hela, über Berge, H neben 778 steht 7. [=700] H 795 ftößt H 796 fehlt H Th

Zweite Scene. Vor 797 Island. (Brunhild, von ihren Mägden umgeben, auf dem Thron. Frigga, die Amme, ihr zur Seite.

Tiegiried, Gunther, Hagen', Dankwart und Bolder treten aus.  $J^2$  798 zuerst Nicht sterben und nicht werben, Königin! H 799 vgl. L 399. 803 Ter Rus von ihrer [Brunhilds'] Schönkeit . . . ist übers Meer zu uns gedrungen. Raupach S. 210 810 f. zuerst Benn Du auch vor mir stehst, Als könnt'st Du einen vollen H 816 f. Laß Tir erst die bleichen Häupter zeigen, Die der Walltühr' in gleichem Kamps versallen. Raupach S. 211 826 zuerst her, Siegsried, sür dies warme Bort! H nach 830 Voll Pracht und Herrlichkeit, die Du nicht seunst? H 832 Niss, für Wrack, H 833 entseht über mit Ungst H neben 867 steht mit Bleistist Beistist dech sehrlt diese Beilage, die ganze Stelle die 874 ist mit Bleistist gestrichen H 870 Frigga — Brunhild — sehlt H 873 zuerst Die goldnen Sterne werd' H 876—879 auf Rasur H 876 gar über noch H 877—879

Wie wird ihr? Sind die Nornen wirklich da Und haben sie das Auge ihr entsiegelt, Weil ihr zur Nacht das Ohr verschlossen war? H

neben 879 steht 8. [800] H 880 statt] um H 883 fehlt H 889 Farb'ge über glüh'nde H 898 ühn über sie H 899 nicht gestrichen

Dieß ist ein Zeichen, daß sich's heut' entscheidet, Doch auch ein Zeichen, daß sie siegen wird! H908 lies Sohn ohne Komma 916 demuthsvoll,  $J^2E$  vor 930

## Gunther.

für solche Güter hätt' ich Nichts zu bieten Und wär' ich aller Kön'ge König auch. darnach nicht gestrichen

#### Rolder.

Mir däucht, die ist zum Weibe nicht bestimmt Und wär' ich Du, so kehrt' ich [um!] jest noch um! H 930—933 Friggas Rede sehlt H vor 934 Laß, laß! H 935 f. über Ich Schluss lauten

Brunhild (nimmt ben Bogen).

Sagen

Du bijt des Siegs

Noch jetzt gewiß?

Siegfried.

Id bin's, wenn die Natur Nicht lügt durch eines Vogels Mund. Auch ist Die Umfehr uns versagt!

Dagen

(legt ben Finger auf den Mund und ichlägt dann an's Schwert).

Giegfried.

Bin ich ein Weib?

Brunhild

(mit plöglicher Wendung).

Ihr send noch da? Zum Kampf! Zum Tod!

Siegfrieb.

Du schwörft.

Uns gleich zu folgen, wenn Du unterliegft?

Brunhild

Ich schwör's!

Siegfried

So geh' ich denn zum Strand hinunter, Das Schiff zu wenden und für Deine Braut Den Sitz zu richten! (heimlich) In der Nebelkappe Kehr' ich zurück!

> Brunhild (zu Frigga).

Das Grab wird ausgehaun? Ei wohl, sie wissen's schon! (zu den Recten) Das ist bei uns Das Schwierigste am Werk, denn unstre Erde Giebt einem Eisen nicht so willig nach, Wie Ener Recten-Fleisch.

Siegfried

Wenn Einer Dich Unrührt, den Du nicht fiehst, so bin ich da! Erschrick dann nicht und gieb vor Allem Acht, Daß Du in den Geberden Nichts versiebstliehst! Brunhild (zu Frigga).

Du gehst in den Trophäensaal und schlägst Dort einen neuen Nagel ein! — Wohlan! 870

(Me ab, ihr nach) H

937 vgl. L 443. nach 940 zugesetzt Jum Kampf, zum Sieg! Allie. Zum Kampf! zum Sieg! M

#### Zweiter Act.

Aweiter aus Dritter H

Erste Scene. Runold H Th und so immer. zu dieser Scene vgl. L 720. 954-960 mit Bleistift gestrichen H

Zweite Scene. 368 ff. vgl. L 508 ff. 984—988 mit Bleistift gestrichen H 985 ründet, H 995 bezieht sich auf L 223—242.

Dritte Scene. 998 wie [man] H 1010 Kriemhild ihre über meinem Kind die H 1029 zuerst Jft schwerer, als man bentt, H 1043—1045 zuerst

Und eh ich Euch gesagt: bereitet Euch So rasch Ihr könnt, zum sestlichen Empfang süber Willkommen . Trifft König Gunther mit der Braut hier ein! H

1043 noch [gemahnt] H neben 1046 steht 1. [=100] H 1048 Nunold H 1048 ff. vgl. L 520.

Vierte Scene. 1058 mundert, H

Fünfte Scene. 1060 zuerst dem Brunhild H=1062-1069 Man — fieht. mit Bleistift gestrichen H=1066 frömmite über beste H

Sechste Scene. 1083 zuerst Genügte, ihr den Freier fern zu halten. H. 1085 zuerst ihm und uns H. 1087 den Rhein] die Zee HTh. Gin Tenfelsweiß! Dieser von Röpe S. 6 getadelte Ausdruck stammt aus L 417. 1092 f. Wie — fie! später zugesetzt H. 1093 Brundith, die sich umarmen. H. 1098 zuerst In gleicher Lift zu gleichem Ziel bewegt. H. 1101 ganz über still H. 1113 Ersichrecken über Beklemmen H. 1117 Doch die meiste über Aber lange H. 1126 f. mit Bleistift gestrichen H. 1137 Keine ist Beilchen nennen Wir sie, und keine einzige Blume ist zugesetzt von fremder Hand Th Beilchen heißt die Blume. — Keine ist M. 1139 Debbel, Werte IV.

daneben 2, [200] H 1150f. zuerst dampft, in Dich zu trinfen. Indem Du athmest! H 1163 Brunhild (zusammenbrechend) H 1167 Auch! Ja [Freilich] H nach 1171 Sag' gute Nacht zu Dir, Brunhild, und ftirb. H 1186 vgl. L 562. 1189 Biderspruch über Widerstreit H 1191 ff. vgl. L 566. 1204 ff. vgl. Tgb. vom 4. Januar 1860 (II S. 479): Es ift möglich, daß der Deutsche noch einmal von der Weltbühne verichwindet, denn er hat alle Eigenichaften, fich den Himmel zu erwerben, aber feine einzige, fich auf der Erde zu behaupten . . . 1205 erobern, über erfämpfen, H 1206 behaupten, über behalten, H 1222 Dienstmann über Cehns-[Ich?] Wie? H 1228 zuerst Das giebt ihm noch 1232 f. vgl. L 575. 1232 will über werd' Hfein Recht H nach 1245 Uls Witthum, den ich dazu mit mir schlevvte. H 1246 vgl. L 570. 1248 Frigga, über unleserlichem Namen H Giebt's noch einen Tag? H

Siebente Scene. 1250 ff. erinnert an Raupach, bei dem Brunhild II i klagt, dass nicht hundert Kämpfer in ihrer, wohl dreihundert in Chriemhilds Farbe beim Turnier prangten. 1254f. vgl. L 550. 1262 f. unb — bestimmt. über wie man erzählt. H 1281 unb babei H Th 1285 f. Denn — tapser. später zugesetzt H

Achte Scene. 1328—1331 mit Bleistift gestrichen H 1342 töbte HE corrigirt Th 1348 llnd dennoch: über Ich fage: H 1361 bät' ich Dich bäte ich HTh 1365 thu's denn!] thu es! H ich [Dich flehn!] H 1366—1368 am Rand zugesetzt H 1371 flehen hier HTh nach 1373 folgt als Schluss des 2. Actes, aber mit Bleistift gestrichen, in HTh

#### Gunther.

Ich fteh' von heut' an hoch in Deiner Schuld.

# Siegfried.

Das thuft Du, Gunther, ja, ich fag' es felbft.

# Hagen.

Nun geh! Doch tritt nicht gleich so plump hinein! Berweise vor der Thür und späh' ein wenig, Dann kannst Du selbst Dir den Kalender machen! Benn sie verdrießlich blickt, so giebt es Sturm Auf Deiner Fahrt, doch wenn sie traurig ist, So hast Du [über steht nur H] nasses Wetter [Dir besvor H] zu erwarten!

Du hörst, ich kann anch scherzen! Ei, gewiß, Wir trinken noch. Nur hievon nie ein Wort, Selbst under uns nicht mehr! Schon wieder Ernst! Noch Eins, damit Du siehst, daß auch bei mir Von manchem Zechgelag was hängen blieb: Wenn sie Dich nicht bemerken will und starr Auf's Salzsaß schaut, so gieb ihr Käthsel auf Und frage sie, ob sie die Magd wohl kennt, Die sie noch Tag sür Tag gesehen hat Und die ihr dennoch nie begegnet ist.

Gunther.

Das ift fie felbit.

Sagen.

Ja wohl, das ist sie selbst. Ich wünsche Deiner Schwester Deinen Wit:

Siegfried

Gunther.

Gin edler Rede!

Sagen.

Doch ein wenig Schlauch! Er lebt von fremdem Odem, wie die Jugend, Die Hauch mit Hauch vertauscht, [auf jeden schwört H] in einem jeden

Die eig'ne Seele zu erhaschen glaubt Und jeden ruhig wieder fahren läßt, Sobald ein neuer bläs't.

Gunther.

Bant das auf ihn?

Sagen.

Erst Nein, dann Ja! — Und steht er jest nicht wirklich Noch vor der Thür?

Gunther.

Dieß spricht der Haß aus Dir!

Wenn er fich fügte, war's aus inn'rem Abel

23\*

Des Herzens, [konnt ers H] und er that's wohl um fo eher, [thun, H]

Als fein Verdacht ber anft'ren Nöthigung Ihn treffen fann!

Sagen.

Ei nun, wir werden seh'n! Er mag sich selber stempeln, und die Münze Soll gelten, wie die beste, die man prägt. Ich hass ihn nicht, mir macht's nur kein Vergnügen, Ihm Kronen aufzusehen! Geh nun auch Und treib zur Eile an, die Nacht rückt vor.

Gunther.

Zwar werd' ich nicht vermißt, wie Er, doch seh's! [dieser Vers später zugesetzt H]

Sagen.

Traf er's? Halt Strich, mein Held aus Niederland, So lange bist Du sicher! Aber wenn Du einmal stranchelst, [mußt Du auch hinab H] steh' ich Dir sür Nichts!

(Er folgt Gunther.)

# Dritter Act.

Erste Scene. Runolb und so immer  $H\ Th$  1384—1386 am Rande zugesetzt, aber mit Bleistift gestrichen H

Zweite Scene. 1391 Die in der Linde pfeift, [über fingt,] fie hören läßt!  $H\,Th$ 

Dritte Scene. 1430 Dir die über jede H 1433 mein Theim Hagen, H Th 1436 Bemerkt,] Erfennt, H Th 1441 mögt — noch] mögte ich H Th 1445 Doch über Tun H 1451 Deine [Magd] H 1452 Mutter! über Magd! H 1453 D — Schmud! über Und nebenbei die Welt, nicht wahr? H D, nein,] Nicht doch, H 1471 Mir — Busen, über In meine Tasche, H 1472 den] das H Th 1474 Er — entsallen! über Ich habe ihn personen! H

Vierte Scene. 4511 ff. angeregt durch L 629.

Fünfte Scene. 1578 f. nicht Erstaunen über mich 27icht wundern H 1584 zuerst das Mägdlein außerzogen, H 1590 sill über 's mit H

Sechste Scene. Diese Scene dramatisiert das vierzehnte Abenteuer L 757—819 594 Verjucht, über Erprobt, H 1598 f. zuerst wär die Luft Wür mich allein H 1603 zuerst Veil er den Herrn vermeidet. H und dies dietet Th 1611 daneben 7. [= 700] H 1615 ich's mir H 1618 f.

Er ift und bleibt mein Bruder und wird nie Gewogen werden, ob ihm etwas fehlt. H Th.

nit Bleistift gestrichen H 1638 fie [ließ] H 1648 ft. vgl. das Epigramm "Amor schlen die Angen." 1652 Tas — West! über Frag' meine Amme nur! H 1665 Schon selber heißen. H H 1665 Chon selber heißen. H H 1666 clenbeste über unglücklichste H 1687 verbessert in der Erde geathmet, H 1680 verachte aus verlache H 1690 vgl. H 1694 zuerst Soward er mir gestohlen über Nacht! H 1694 zuerst Soward er mir gestohlen über Nacht! H 1694 zuerst Soward er mir gestohlen über Nacht! H 1691 H 1691 H 1694 H 1692 H 1694 H 1694 H 1694 H 1696 H 1696 H 1696 H 1697 H 1696 H 1696 H 1697 H 1696 H 1697 H 1697 H 1697 H 1698 H 1699 H

Siebente Scene. 1714 scenische Angabe fehlt H=1716 fdymale über enge H=1716

Achte Scene. Hagen, Volder, H 1729 entlarvt! über entdeckt! H

Neunte Scene. 1738 bringe über halte H=1744-1747 So wirst auch Du mir nicht bis morgen zürnen.

Sagen.

Hinweg mit ihr! Dagu ist noch nicht Zeit.

Siegfried (führt Kriemhild ab). H Th

Zehnte Scene. 1757

Ich flechte mir die Locken nicht mehr ein,

Ich eff' und trinfe nicht mit Dir, ich weig're

Dir Mund und Hand, bis Du den Spruch vollzichst. H Th 1762 Wird dieses Ernst? H Th 1765 ähnlich äussert sich I 8 und II 7 Hagen bei Raupach nach L 810, 1. neben 1771 steht 860. H darnach (ME ab) dann mit Bleistift # Beil. B. H Eilfte Scene. Beil. B. ad Act 3. (Nach: — Blutrath ab. (Muc ab) H nach 1778 (Muc ab) fehlt. Nach H wäre es richtiger (Muc ab) am Schluss der zehnten Scene zu setzen und hier wegzulassen.

#### Vierter Act.

Bierter über Dritter H

Erste Scene. 1779 zuerst ein Blinder H 1785 f. Gesicht verändern fönnt, wenn's auch Am Grund gebricht! H Th nach 1785 zugesetzt, aber gewiss nicht von Hebbel

(für sich) Jest gilt's! Was hilft der Spieß, Wenn man das Ziel nicht tennt! Das muß heraus! Halb hat er selbst sich schon verschwapt; ich weiß Daß man ihn treffen tann, doch noch nicht wo. Das soll mir Chriembild sagen! Ich bestellte Ein Gantelspiel, daß Beide glauben müssen, Es gebe neuen Krieg. Da wird sie zittern Und sich verrathen! — M

Zweite Scene. 1793 [tritt] hüpft? H 1803 [Keinesmegs] DH 1806 vgl. L 313 f. 1818 hohlen in hohen verändert Th 1835 ausgespieen; H 1849 vgl. L 313 f. . 1878 f. Tgb. vom 27. October 1856 (II S. 432 ungedruckt): Bei ben alten Sachjen wurde einem lebelthäter der Brunnen verschüttet und der Backspien umgerissen. (Möser, Dänab. Gesch.) vgl. Berlin 1780 I S. 15 1878 Desen über Brunnen H daneben 1. [100] H

Dritte Scene. 1895 Du H Th 1904 später zugesetzt H 1921 ff. zuerst wirklich, wenn's Euch jo gefällt, Tas thun, was ich nur heucheln will, und ihm Die' H

Vierte Scene. 1932 f.

In Tranertleidern geht und Nichts genießt

Gunther.

Leider ist es so. H Th

Fünfte Scene. 1954 Gehen wir. HSechste Scene. Nach dem 15. Abenteuer L 820 ff. 1962—1964
Wenn nicht Brunhilb mich durch ihr hänfnes Kleib
Und durch ihr Faften noch an geftern [Freitag Th] mahnte
So bächt' ich schon: es war ein böser Traum! H Th

1972 f. Das — ihn. über Nicht doch! Die Angit um ihn. H 1990 ihn über sie H 2030 wäre ihm ein H Th 2046 und 2047 Auszem] Freitag über gestern H Freitag Th 2057 vgl. L 836, i. 2059—2069 Die — fommt.]

Die mich verblendete, denn ich bin neidisch Auf jeden Händedruck von ihm.

#### Sagen.

Dieß wird

Brunhild fich benten und verzeih'n. Bielleicht Ift sie fcon ausgeföhnt.

#### Rriemhild.

Das glaub' ich nicht, Obgleich die bitt're Schaam, die mich erfüllt, Mich hart genug bestraft.

#### Sagen.

Sie ist ein Weib

llnd kann nicht ewig zürnen! — Der Kaplan? Du weißt doch, daß Du Dich mit einer Sünde Beladen hast? Du nanntest die Balkprien! Das beicht' [über bitt' H] ihm schnell. [über ab. H] [bint' ihm ab. Th] H Th

 ${f nach}$  2074 (schreitet — entgegen.)] (Hagen ab) H

Siebente Scene. fehlt ganz 2075-2081 H auf einem bes. Blatte zugesetzt Th nach 2081  $\mathfrak{Da}$  find fie wieber. Th

Achte Scene. ist mit Bleistift ganz gestrichen H Th neben 2086 steht 3. [300] H nach 2087 am Rand gestrichen

Damit der Herr fich auch bei Euch bezeuge,

Wie er's [ja fcon] gethan bei vielen Heiden-Bölfern, H Th 2088 später zugesetzt H 2089 Auf — weilt, unter 27och vor dem Tod H Noch vor dem Tod Th — nach 2107 folgt nicht gestrichen Tas schon durch's bloße [aus Tas durch sein bloßes H und so Th] Schwanten ihn geängstigt, H Th 2110 saßte über packte H 2123 fromme [Mann] H

Neunte Scene. 2150-2153

ist. Mit hundert [über tausend H] Körnern Hat sie begonnen und mit jedem Tag

Sid) zehen [über hundert H] abgebrochen. Hinfe noch,
wo wird sie gänzlich hungern! [Fünse — hungern! mit Bleistift gestrichen H]

#### Gifelher.

Ist es möglich, H Th

2161 ift [gefcheh'n] H [ag' ich Dir noch H 2165 Zusammen fnüpft, es ist ein dumpfer Zauber, Th 2166 ihr über das H 2167 der über das H 2168 f. treibt. Den löj't man durch den Tod! Gieb Acht, gieb Acht: Th 2169—2173 auf Rasur h in Th 2170 gesriert, über wird kalt, H 2173 Bas giebt es dort? H Hört Ihr den Lärm? später zugesetzt Th

Zehnte Scene. Siegfried (tritt auf, H=2178 ich! (Er tehrt ich un.) H=2179 Freilich [wird] H=2200 f. vgl. L=858,7 f. 2207 fanfen mögte,] fämpfen fönnte, Th

Eilfte Scene. 2216 f. am Rand zugesetzt H 2218 f.

Die Eine sitt bei trod'nen Beigenförnern

In ihrer Kammer und die And're zöge

Bei Hörnerschall mit uns jum Bald hinaus? H Th

2225 morgen unter hente  $H=2231\,\mathrm{ff.}$  diesen Traum nach L 868; auch Raupach hat III 2 ihn, doch auch den anderen von den wilden Schweinen verwendet.

Zwölfte Scene. 2239 später zugesetzt H

Vierzehnte Scene. 2244 hieher! über zurück! H=2263 alles [Uebrige.] H=2263

Sechszehnte Scene. 2272—2282 als Beilage C auf besonderem Blatt: ad Mct 4. Mach: — body gefagt! H

# Fünfter Act.

Fünfter Act. später zugesetzt H

Erste Scene. 2283 Auch bei Raupach sagt Hagen in dieser Scene (III 3): Dieß, König, ift ber Drt. bört [man] H 2296 bei Raupach sagt Hagen: ich thue Recht. 2299 vgl. L 858, 7 f. 2303 daneben 5. [500] H 2312 f. auf Dich lind mich fie H 2334 vgl. L 878 f.

Zweite Scene. Runold *H Th* 2331 f. vgl. die Notiz über Hebbels Lundenburger Aufenthalt 1853 (Tgb. II S. 378): Auf bem Wege: schwarze Raben in der grünen Saat hüpfend. 2339 zuerst in's mürbe Holz hinein H 2344 Ann — Zwei über Gott Sob, noch nicht! H 2347 Volter.] Hagen, H 2351—2353 zuerst

#### wie die Zahlen

In deren Statt fie treten, folgen fich H

2384 ff. vgl. L 906 besonders 906, 4 Pflegt man nicht bag bie Jager, will ich kein Jagdgeselle sein. bezeichnet h 2387 ff. vgl. L 907 bezeichnet h 2388 f. Und - mag! am Rand zugesetzt H 2392 zuerst Halt doch nur den H 2398f. am Rand zugesetzt H 2400 ff. vgl. L 919 bezeichnet h 2407 f. am Rand zugesetzt H 2411 um Bergebung H 2112 f. nur - fort, später zugesetzt H 2415 zugewandt H 2420 f. Aber — Rasch! später zugesetzt H2424 f. zuerst ford're Dich noch jest Zum Zweifampf auf. H 2441 später zugesetzt H 2443 bespei'n Diesen Ausdruck tadelte Üchtritz (Bw. II S. 286), Hebbel (II S. 290) beruft sich zur Verteidigung auf Lessing und Shakespeare und auf den Vers des protest, Gesangbuches: D Haupt voll Blut und Bunden, wie bijt Du jo bespeit, vgl. Tgb. vom 23. October 1862 (II S. 515 ungedruckt) 2145 vgl. L 938, 8 Glaubt, . . . daß Ihr Euch felber habt erichlagen. bezeichnet h 2449 fehlt H Th 2450 Run wohl! Mich freut's! HTh 2452 und 2453 Kröten, für Wespen, H 2456-2358 mit Bleistift gestrichen H vgl. dazu Tgb. II S. 304 vom Sommer 1848: Der Urm fann freilich das Herz durchbohren, das ist aber auch sicher seine letzte That. Car. B. von mir. 2460 ff. vgl. 2464 jest] nun H 2465 vgl. L 941. 2469 Niemand L 937 f. über Keiner H

Dritte Scene. [Gemach] Remenate. H Remenate, h in  $\mathit{Th}$  2480 fehlt  $\mathit{HTh}$ 

Vierte Scene. 2501 Denn diese droh'n die [über Die ihre] Pflüge zu verbrennen, H

Fünfte Scene. 2511 ff. vgl. L 946 ff. 2518 vgl. L 951, 4 Tas hat gerathen Brünhild; und Hagen hat es gethan. 2519 Er — ift's. H H Sit's fehlt H H 2522 Son $\mathfrak{f}$  — ans. später zugesetzt H 2523 jäll sitützt H

Sechste Scene. Munold, H 2535 ff. vgl. L 944 f. 2536-2538 mit Bleistift gestrichen H 2537 lacht über rief H

Siebente Scene. 2542 Mägden] Dienerinnen H 2562 zuerst Ich thu' ihr nie mehr H 2569 Wenn Hagen hier ift, trete er hervor, H Th 2572 f. vgl. L 987. 2582 zuerst erfindest, wenn Tu's H 2583 – 2588 Die — Schächer, mit Bleistift gestrichen H

Achte Scene. 2601 Ruft auch aus Rufe H nach 2601 zugesetzt, weil die neunte Scene gestrichen wurde:

llnd rüftet die Posaune, wenn er tommt, Stellt Euch im Arcise her, sein Blut wird fließen, Noch einmal fließen, wenn ber Mörder naht.

### Raplan.

Nicht so, Kriemhild! Der todte Bruder hier Er sucht den Frieden — und was suchest Du? darauf folgt 2612 M

Neunte Scene. Vgl. Tgb. II 418f. aus dem Jahre 1855: Wenn die Raifer von Desterreich begraben werden, so werden sie auf bem nächsten Wege aus ber Burg zur Rapuzinergruft geführt. Angelangt mit dem Sarg, flopft der Ceremonienmeifter mit feinem Stabe an die verichloffene Pforte und verlangt Ginlag. "Ber ift da?" antwortet von innen der Guardian, ohne zu öffnen. "Ge. Majestät, der allerdurchlauchtigfte u. f. w." Stimme von innen: "Den tenn' ich nicht!" Der Ceremonienmeister flopft zum zweiten Mal. "Ber ift ba?" -Der Raifer von Defterreich! - "Den tenn' ich nicht!" Der Ceremonien= meister flopft zum dritten Mal. "Ber ift da?" - Unser Bruder Frang! - Augenblicklich raffelt die Pforte auf und der Sarg wird verfentt. (Dr. Frantl.) flopft.) gestrichen, dafür wird mit einem [eifernen] hammer an die Thür geklopft.) H 2605 Trophäen über Siegen H auf Rasur h in Th Der Vers durch die Änderung gestört. allein - vergilt! über vergilt! H 2614 daneben 8 [= 800] H 2624 ff. Röpe "Über die dramatische Behandlung der Nibelungensage in Hebbels Nibelungen und Geibels Brunhild" (Hamburg 1865 S. 11, verweist auf Paulus Phil. 2, 5-11: Ein Jeglicher sei gesinnt wie Jesus Christus auch war, welcher . . . gehorsam ward bis zum Tode, ja bis jum Tode am Breuze, daß fich jegliches Anie ihm benge . . . und alle Zungen befennen follen, daß Jesus Chriftus der Berr fei, gur Chre Gottes des Baters. 2628-2637 gestrichen, dafür

Er litt, wie Keiner litt, und war allmächtig Und doch gehorsam bis zum bittern Tod! M

2629 der Welt am Rand zugesetzt H 2632 zuerst Die Ereatur bedroh'n, auch Teinen Schmerz! H 2633 später zugesetzt H 2636 vgl. Tgb. vom 1. Januar 1857 (II S. 440): Schellings Borsleiung über das Bort: Er war gehorsam bis zum Tode am Kreuz! Ter Philosoph deducirte, daß Christus auch vom Bater hätte absallen können, und verlegte damit den Teusel unmittelbar in Gott hinein.

Zeine Eröffnungsrede: "Ich hoffe, daß fein Schurfe unter uns ift!" 2637 Er [aber] H 2639 unergründlichen über unbegreiflichen H auf Rasur h in Th 2640 verlagen? über rerweigeru? H vor 2649 Gifelher Sie Habe ernebend). H 2653 ff. angeregt durch L 984 f. 2657 f. D — Blid! später zugesetzt H 2658 llne glüdliche aus llngfüdselige! H 2659 f. die — genug! später zugesetzt H 2688 Justrauen, H 2691 [Schutz] Hall H 2692 zuerst Er mußte doch den Lindwurm erst H 2693 schlig er über Dich und H 2694—2696 am Rand zugesetzt, aber mit Bleistift gestrichen H 2704 Gedent' der ewigen Barmherzigseit! H vor 2707 [Kaplan] llte. H 2708 daneden 890 H nach 2708 die schauerlichen Verse zugesetzt:

Die ganze Erde mag zu Grunde geh'n, Bas hat sie noch? Der Beste ist erschlagen, Und Rache fordert das vergoßne Blut; Ich zahle diese seil'ge Schuld, ich schwöre! Iest aber läßt mich weinen, weinen, weinen! Mein Siegfried! mein Geliebter! todt! todt! M

# Dritte Abteilung.

#### Kriemhilds Rache.

Zuerst Titelblatt: Die Nibelungen. | Eine Tragödie | in Drei Abetheilungen | von | Friedrich Hebbel. Dann auf einem neuen Blatt der besondere Titel, wobei Tritte Abtheilung. fehlt H Eine Tragödie H Th Der Tragödie dritte Abtheilung: h in Th

Personen. 12 sein Wassenmeister. sehlt H 14 f. nordische Könige. sehlt H zugesetzt h in Th 16 f. Epels Geiger. sehlt H Geiger der Henne h in Th 18 Brunhild. H 20 Midigers Gemahlin. sehlt H 21 deren Tochter fehlt H 22-25 stumm sehlt H h in Th 25 fehlt H nach 25 Frigga. h in Th

## Erster Act.

Erste Scene. Ute, Brunhild pp. H Th Frigga, Edewart. h in Th 2719 vgl. L 1110 2720 Ersehen] Berstunkeln H Th 2724 kannst, über darsit, H 2729 f. vgl. L 1125. \*5

\*10

Zweite Scene. 2766 ff. vgl. L 1143 f. 2770 llnd — daß? unter Aus welchem Grund? H 2771 llnd — daß! über Aus welchem Grund! H 2776 wieder [drückte] H 2779 f. Den — Der] Die dünne Hülle abzureißen wagst, Die H Th Lemma h in Th 2783 schleuderst; wirst; H Th 2791 jest, jest] heute H Th Lemma h in Th 2792 daß verbieten, über untersagen, H 2793 nicht — Haß, über gegen Dich H 2797—2823 Doch — Gunther.

Doch sonst — Bas blieb von Allem, was sie war?

llte.

Mein Sohn -

Gunther.

Sie hört es nicht. Und wenn sie's hört,
So trifft sie's nicht. Das kenn' ich längst an ihr.
Das mild'ste Wort entlockt ihr nie ein Lächeln [2818]
Und hätt' ich's Volkers frischem Liedermund [2819]
In einer gold'nen Stunde abgesangen, [2820]
Das härteste noch minder eine Thräne, [2821]
Sie kennt die Lust und auch den Schmerz nicht mehr. [2822]

llte.

Mein Töchterchen -

Brunhild.

Was willst Du? Sag's nur an,

Ich thu' ja Alles.

Ilte.

Komm und füsse mich!

\*1 sonst blieb Nichts h in Th nach \*8 Wer rief sie her? h in Th \*9 Mein Töchterchen — Kein Mensch, sie kam von selbst! h in Th \*9—\*11 gestrichen, dafür am Rand

Gunther.

Wic Eine, die der Mond vom Schlafe weckt Und auf die Dächer schickt. (zu Frigga) Ein ander Mal Hab' besser Acht! Soust wirst Du abgesetzt. Brunhild

Ich tuffe Dich.

Gunther.

Da ist mein Glück gemalt! — H Th

2824 blidt — b'rein, über fteht fie da, H — daneben 1 [= 100] H 2830 blind) benn H — 2833 Steht —  $\mathfrak{fo}!$ ] Jit das möglich! H Th 2847 fann — fein: aus nur ift wahr: H — 2850 bie $\mathfrak{h}$ ] das H Th 2853 wohl!] nicht. H Th — 2861 vgl. L 1053 ff. — 2865 pochte, über glühte, H — 2868 Du [felb $\mathfrak{h}$ ] H — 2873 vgl. L 1051 ff. 2879 nur fühlen, über beflagen, H — 2880 gift'ge über tapf're H 2901 mögte über wünfcht fich H — 2908 ff. vgl. L 1076 f. 2915—2938 vgl. L 1000 f. und 1067 ff., aber auch Raupach IV 1. wo Hagen sagt (S. 291 f.):

reiches Gut vertheilte Frau Chriemhild schon bei Siegfrieds Leichenseier, Gebete heischend sür des Gatten Seele. Sie gab so reichlich Maaß, daß selbst die Aermsten Die Last des Tragens schenend, sich gleichgültig Abwendeten von ihrer vollen Hand. Und später nahm sie zeden Anlaß wahr And später nahm sie zeden Anlaß wahr And biese Spenden, mächtig unterstüßt Von ihrer Schönheit, ihrem tiesen Leid, Gewannen ihr die Herzen, und man sprack Von Siegfrieds Unglück und von ihrem Gram, Und eine Mordthat schalt man unstre Rache. Das stritt mit meines Königs Wohl und Ehre, Und darum nahm ich ihr den bösen Schaß.

2927 über Der] Im H 2928 Spender hier aus Spenderin H 2930 Den Stein über Das Hers H 2940 glaubst über meinst H 2945 freisen über stiegen H nach 2945 wurden am Rand zwei Verse zugesetzt, aber wieder ausradiert H 2947 wirst — bent über nimmt den todten H

Vierte Scene. 2956 Jeder  $H\ Th$  2957 cs] er  $H\ Th$  2959—2964 dieses — sieben! fehlt, dafür

oder fehren gleich Bu mir zurück und das ist meine Luft. H Th

<sup>\*11</sup> vor Da] Run seht Guch satt! h in Th

Von diesem Zusatze spricht Hebbel in einem Briefe [vom Januar 1862] an Strodtmann: "Die tobten Eichtätigen ... werden in meinen "Mibelungen" in fünj neu binzugefügten Berfen ihre Orabsidwiit finden." Vgl. Nachlese II S. 203. Über Herzi, Lampi, Schatzi, das erste Eichkätzchen, und seinen Tod vgl. Tgb. II S. 500—505 und über Semmi, das zweite, II S. 510 f. Schon am 19. October 1859 (Tgb. II S. 466) begegnet der Vers:

"— Kätchen, schönes Elf, Gottes einz'ges Sonntagsftuck."

Unter Hebbels ungedruckten Papieren bietet ein Streifen mit Bleistift beschrieben, den Beginn eines Gedichtes:

Auf mein Eichtätichen.

Allerliebstes Etsentind Hast Du Dich verspätet, Als beim frischen Morgenwind Sich der Tag geröthet?

Mußt Du jest zur Strafe Den Tag mit durchmachen?

Gottes einzges Sonntagsstüd Lauter Luft und Leben.

Wie Maienblüthe hingehaucht, Durchsichtig fast, wie Federn.

2964  $\Im$ mmerhin, fehlt H Th 2967 ff. Bei Raupach sagt Siegfried III 4 vor dem Mord auf Hagens Bemerkung, der Tiere Liebe sei ohne Wechsel, ohne Grenzen treu:

Du redest wahr: die treue Dogge legt Sich auf das Grab des Herrn, und alle Nahrung Verschmähend stirbt sie dem Geliebten nach. Was könnte mehr der Mensch?

2971 ba über als H 2972 später zugesetzt H 2987 später zugesetzt H 2985 ff. vgl. zu diesem Motiv Tgb. II S. 144 vom Februar oder März 1845: Eine sehr gute Jbee, die ich in meinen alten Papieren aufgezeichnet sinde, ist diese: ein Wensch, der in eine Währchens und Unschuldswelt hinein gehört, tritt in die wirkliche, wie in eine WährchensBelt hinein; er begreift sie nicht, er hält alte Wenschen

tür bezanbert, die sich um Dinge bemühen, die in seinen Augen keinen Werth haben, und sich dagegen um andere, die ihn reizen, nicht kümmern 11. s. w. 3013 vgl. L 661, wo Frau Siegelinds Tod berichtet wird. es über ihn H 3016 noch zweiseln aus vers zweiseln h in Th auf Rasur 3017 Hose der Burgunden! H Th

Achte Scene. 3251 sliehen] sliegen  $E=3258\,\mathrm{f.}$  hättest Du auch nur das Ammenlied Behorcht, womit man jett die H=3268 das Schwert,] gewiß H=3269 Nicht wahr,] Das Schwert, H=3271 Du? über was Du selbst vermagst? H=223 ich vermag, später zugesetzt H=3277 (sür — gewiß! fehlt H

Neunte Scene. (treten ein) fehlt, dafür gestrichen Hagen jolgt. H 3291 Wir huld'gen H (Er zieht den Degen. Geenjo sein Gesofge.) H fehlt Th vor 3292 vor ihr fehlt H 3293-3310 (311 - ab) fehlt H 3293-3305 (311 - fie! fehlt Th 3306 Ann - Gruft!] In habe jest noch einen Gang zu machen, Th Lemma von fremder Hand zugesetzt. S307 inde $\S$  — Nebrige!] indeffen das Geleit! Th vor 3308 (Sie geht, bleibt aber vor Edewart stehen.) Th 3308 ff. L 2321 (bezeichnet h) und 645. 3308 Mein]  $\mathbb{Z}$ er Th 3309 ob] wenn Th

### Zweiter Act.

Erste Scene. 3324 Das ift wahr!] In der That! H Th 3341 und über mich H 3350 Ihr die Geburt am Ende noch bezweifeln H Th 3353 mit] in h in Th auf Rasur 3362 Bas heimlich möglich ift, das mag geschehrt! H Th 3365 der Tronjer über Freund Hagen H h in Th nach 3366 Sich, da fommt Hagen mit der letten Fracht. zugesetzt Th vor 3668 Kaplan, [der sein meßgeräth zusammenpack!] H vgl. L 1515. 3668 erst später zugesetzt H 3372 ff. vgl. L 1473 ff. 3379 ff. vgl. L 1521 ff. 3390 vgl. L 1476, L 3395 f. Lindenfrone — bergend: auf Rasur L 3411 daneden L L 1500 L 3440 f.

Wo Du bist, sind zwei And're auch, Dein Schatten Und ich. Herr Egel wird Dich nimmer fragen: Wo blieb Dein Held? Und Frau Kriemhild nicht spotten: Die Todten haben ihm den Weg verlegt! Es ist mir nur um Dich und nicht uni mich. H Th

vor 3442 (311 Hagen) fehlt H Th 3453-3459

## Gunther.

Ein guter Eintritt in das Baiersand. So braucht's nur fort zu geh'n, und Alles kommt [über

Von felbst so, [über So kommen H] wie Du glaubst.

# hagen.

Das wird es auch. H Th

3451 ff. vgl. L 1500 ff., nur nennt Hebbel den Fährmann Gelfrat, wie in L dessen Herr heisst: Gelfrat wird von Dankwart getödtet 3460 Net] Bann H Th 3463 wohl, es ift nicht neu; wir waren's ftets. H Th vor 3467 fcarf und fcroff fehlt H Th 3467—3469 Sonjt — Botter) fehlt, dafür

Denn eilen mußen wir, als ob Bir barfuß über glüh'ndes Eifen liefen,

[3524]

Wie Ordalisten, die fich reinigen. Soust wird der Boll jum zweiten Mal verlangt.

(21ffc ab) H Th

3475 fehlt H Th nach 3489 (folgen) nach 3471 (Mue ab) H HTh3490-3493 fehlen H Th

Zweite Scene. Dietrich von Bern HTh HTh3510 edfel aute Th 3515-3523 vol. an Prinzessin Wittgenstein, Orth 10. Juli 1859 (Bw. II S. 483): Mir fommt por, als ob die Uhr von Europa zerichlagen wäre. Radenty, Sumboldt und Metternich schienen, ber Gine immer auf die Rechnung des Anderen, nut jo fos zu leben, und wer auf fie fah, der glaubte gar nicht fterben gu fönnen. 3516 daneben 2. [= 200] H 3520 später zugesetzt 3524 - 3583 lauten in HH

Thüring.

Gin Bunder ift's.

\*5

\*10

Bring.

Wenn ich mich felbst betrachte, Co muß ich immer an ben Balten denten. Den man fo oft in Fischerhütten trifft. Ber fieht's ihm an, daß er einmal als Daft Des fühnsten Schiffes Stolz gewesen ift, Run er das Dadi des nied'ren Mannes ftütt, Der ihn dem Meer als Trümmer abgewann? Gi. Freund, das Bunder ift nicht allzu groß:

Ginft fagen wir auf unf'ren eignen Thronen, [3525] Rett find wir hier, um für den Sunnen-König [3526] [3527]

Die Nibelungen-Bafte [=Bettern Th] zu begrugen

Und nur Berr Dietrich tam aus freier füber ei'aner H Bahl.

Arina.

So ift's, und bennoch brauchen wir uns nicht Bu ichamen, denn der Sturm, der uns die Kronen Bom Saupte fegte, hat auch unf're Götter Befturgt und unf're ftolgen Scepter modern Bei'm hammer Thors und Oding Zauberftab. Co blies noch feiner feit die Erde fteht.

hierauf folgt 3584--3595 h in Th Sebbel, Berte IV.

<sup>\*1-\*9</sup> bietet auch Th, dann sind Blätter ausgeschnitten und auf einem bes. Blatte von Hebbel eigenhändig \*10-\*12 geschrieben. dann:

Götelinde.

Was macht denn meine Herrin, Frau Kriemhild? Thr habt sie doch geseh'n?

Iring.

Sie scheint sich sehr

Bu freuen, daß die Ihren endlich fommen.

Dietrich.

Ich glaub's!

Fring.

Denn oft schon lud fie, doch [über fie H] umfonft.

Dietrich.

Auch dies Mal, hoff' ich!

Iring.

Bie?

Dietrich.

Ich weiß, warum!

Fring.

Sie find ichon unterwegs.

Dietrich.

Man kann sich plötzlich

Entschließen, umzutehren.

Iring.

Mir wär's recht.

Ich seh' sie gar nicht gern! Ich habe Siegfried Gefannt und mögte Dem die Hand nicht reichen, Der ihn erschlagen hat.

Dietrich.

Nimm das nicht fo!

Iring.

Bit's benn nicht mahr?

Dietrich.

Bie wahr es immer fen:

Es fteht bamit gang eigen.

\*20

\*15.

Bring. [hinter Hildebrant H] Eprich.

Dietrich.

Nicht gerne,

Denn Dinge giebt's, die Jedem ichablich werden, Der fie ergählt, und Jedem, der fie hort. Doch fen's, nur fragt mich nicht, woher ich's weiß. Und fagt's nicht weiter.

Rübeger (tritt mit Sildebrant, Jring und Thuring dicht an ihn heran). Deffen fen gewiß.

Dietrich.

Wenn taufend Jahre abgelaufen find, Rommt jedes Mal ein Jahr und in dem Jahre Ein Tag und in dem Tage eine Stunde Und in der Stunde noch ein Augenblick: Ber diesen trifft, der zeugt ein Riesenfind Und wär' er felbst ein Zwerg.

Rübeger.

War das der Fall

Mit Giegfried?

\*25

\*30

\*35

\*40

Dietrich.

Kennft Du seinen Bater nicht? -Dann werden alle Thiere plöglich ichwach, Der Leue ichrumpft gum Baren ein, obgleich Er die Geftalt behält, der Bar gum Bolf 'Und fo herab, der Anabe aber faugt Ihr bestes Mark und bricht schon in der Wiege Das Gifen, wie der ftartfte Mann das Solg.

Sildebrant.

Das fah ich felbft.

Dietrich.

Es ist, als ob die Welt,

In ihrem tiefften Grunde aufgewühlt, Die Form verändert. Das Bergangene Mingt aus dem Grabe, und das Kinftige Drängt zur Geburt, das Gegenwärt'ge aber Selst fich zur Wehre.

Rübeger.

Davon hört' ich auch. Man fagt, es giebt ein großes Sternen-Jahr, Das, über alles menschliche Gedächtniß Hinaus, in langer Pause wieder tehrt. Dann sollen so, wie Thier und Pflanze jett, Die Arten selbst vergeh'n und sich erneuern, Ja, die Planeten ihren Stand vertauschen Und Sonne und Erde mit den Nollen wechseln Und was nicht weichen will, verschrungst.

Dietrich.

Das trifft.

\*45

\*50

\* .7 7

\*60

\*65

Denn siören kann man's, und ich glaube sest, Man hat es jest gestört! — So wie der Anabe Empfangen ist, wird ihm die Braut geweckt, Mit der er Bunder-Kinder zeugen soll.
Das thun die todten Götter, diese dürsen Ein Mägdlein, das denselben Augenblick Berschied im Arm der Mutter, neu beleben Und ihm vererben, was sie selbst besasen, Und solch ein Mägdlein, glaub' ich, war Brunhild.

[Hildebrant H] Fring.

Bagt benn bas Allter?

[Rüdeger. H] Dietrich

Ja.

[Dietrich. H] Rübeger.

Das llebrige

Pagt ganz gewiß.

[Rüdeger. H] Dietrich.

Wenn diese Beiden sich Bermählen, kommt ein anderes Geschlecht Und droht der Menschheit mit dem Untergang. Dann aber regt auch die sich, wie noch nie, \*70

Ind eine zweite Brant, mit jedem Reiz Weschmückt, den je ein Weib beseisen hat, Tritt mit der ersten in den Kampf. Wenn sie Den Sieg behält, so ist die West gerettet Und rollt auf's Neue Taufend Jahre fort, Doch sind die Drei dem Tode auch geweiht Und immer kleiner wird das ird'iche Maak.

\*75

3568 ff. vgl. an Elise, 31. December 1842 (Bw. I S. 113): Ju der Jugend denkt man sich den Jahreswechsel als eiwas Geheimnisvolles. Man glaubt, das große Räderwert der Zeit ien abgelausen und werde num von Gottes Hand wieder aufgewunden. 3374 ff. vgl. Tgd. vom October 1853 (II S. 375): Ein Fluch, den der Verstuckt nicht hört, wie er ausgestoßen wird, weil er Lärm machen läßt, und den er Vort sür Vort in der Seele vernimmt, in dem Moment, wo er sich vollzieht. vor 3584 nur Götelinde. H 3584 Da— sie. über Sie kommen. H darnach (Trompeten) H 3585 den Tronjer!] Herrn Hagen. H (zu den Recken) kelbt HTh denn,] num H 3586—3590

# Dietrich

Begreisit Du jest? Ein Mord ist zwar ein Mord, Doch, däucht mir, spricht aus Hagens dunkler That Ein Haß, den die Natur vertreten muß! — Schweigt aber, schweigt! Der mir's erzählte, ist Todt umgesallen, als er fertig war, [Weh] Und wehe dem, der redet ohne Noth.

(Alle ab)  ${\cal H}$ 

nach 3588 (Tie Könige u. j. w. ab) Th 3589—3590 fehlt Th

Dritte Scene. vor 3591 Götelinde (am Henfter). H=3593 nur Gudrun. H (Sudrum jeigt, dann plöptick aufjekreiende. Th vgl. L 1601f. 3594 zuerst Ten Hagern mit den fürchterlichen Augen, H=3601 ft. vgl. L 1311. 3605 .mm§] wir h in Th auf Rasur

Vierte Scene. 3617 meinen guten H Th citig fehlt  $\hat{H}$  Th 3627 ff. nach L 1636 ff. nach 3644

#### Götelinde.

Ja, leider! Hätt' ich sonst wohl Den gewählt? H 3647 trop'ger unter starker H

Fünfte Scene. Diese Scene ist angeregt durch L 1614. 3665 später zugesetzt H 3666 auß!] fort! HTh 3668

[Gewiß] Ja H 3682 glaub' über that H 3689 großen über Eurem H mir  $[{\rm recht}]\ H$  3690 über 27ach einem andern brenne ich. H

Sechste Scene. 3692 später zugesetzt H=3694 So haben wir bei Epel einen Freund. (folgt) H Th

Siebente Scene. 3701 daneben 4. [=400] H

Achte Scene. Bolfer (auftretend). H Th 3712 Bo] Ber H [uft!] her! H Th

Neunte Scene. 3714 später zugesetzt H zugesetzt h in Th 3722 halt' — dann, über halte tren, H vor 3724 (wintt Götelinden und Gudrum). H Th 3725 vgl. 3733 und 3750 f. 3748 (311 Hagen) fehlt H Th 3750 Hande! (Es gefdicht.) H Th 3753 Doch [27111] H 3758 vgl. L 1662 bezeichnet h

Eilfte Scene. 3768 weise über Deine H Janberborn] Schooß der Tonau H Th 3778—3851 auf eingeklebten Blüttern h in Th 3778 Du Dich entsernst, H Th 3780 Besiehlst Du's H Th . gestieten] besehlen H Th 3784—3792

#### Bolfer.

Bu Tisch! [Wie kam' er nur durch's Baierland.]

(folgen den Andern) H

Und wenn der Tod uns wirklich dräuen sollte,
So bringen wir ihn mit. Doch, komm nur Tod!

(Er schlägt Hagen auf die Schulter und Beide solgen den Anderen.) Th

# Dritter Act.

Erste Scene. 3793-3810 fehlen  $H\ Th$  3811 Brunhild, bie Königin, gefeh'n?  $H\ Th$  3812 f.

Berbel.

Mit feinem Blid, fo höflich wir auch baten.

Rriemhild.

Auch ihre Amme nicht?

Werbel.

 $\mathfrak{Die} \ \ \text{lebt nicht mehr,}$  Man fand sie todt bei ihren Runentaseln  $\mathbb{H}$  Und wunderliche Reden gehen um. H

3812 Die — Mensch.] Mit keinem Blick. Th 3813 Gar wunder= liche Th 3814 geitässert.) erzählt. Th 3814 -3826 lauten in H

Werbel.

Man erzählt sich so. Die Königin ist plößlich ohne Sinne,
Sie hört und sieht nicht mehr und seht den Becher, Aus dem sie eben trinkt, nicht wieder ab, Als wär' er ihr am Munde festgewachsen,
So daß die Gäste es mit Grausen seh'n.
Da eilt man zu der Alten in die Kammer, Wo sie die Nacht hindurch zu rechnen pslegt, Und trisst sie an, wie sie im Todeskramps
Den Stist zerbricht, den sie in Händen hält, Und wie das letzte Nöcheln ihr entsährt.

Kriemhild.

Und Brunhild?

Werbel.

Bleibt, wie eine Sanduhr, steh'n, Die man nicht länger dreht, als hätt' sie nur Durch Zauberkunst gesebt und ihren Obem Ans fremder Brust gesogen.

Rriembild.

Starb fie auch? [über Ift fie todt?]

Berbel.

Wohl nicht! Man hätt' sie doch begraben mussen, Und davon weiß kein Mensch! Doch ward dies Alles In Stall und Küche heimlich aufgelesen, Der König sprach, sie komme mit zum Fest.

Kriemhild.

Das ist die Strase. Habt Ihr Euch denn auch Erfundigt nach der Schuld?

Werbel.

Wie Du gebotst.

Ariemhild.

Und habt Ihr etwas Anderes vernommen, Als ich gesagt? Werbel.

Wir haben umgefragt In Hütten und Palästen, und wir hörten Dein Echo überall.

Ariembild.

So wißt Ihr denn,

Daß ich nur will, was heilig und gerecht Ersunden wird bet Heiden, wie bei Christen, Und was das letzte Weib noch wollen darf, Doch sollt Ihr es mit eig'nen Ohren hören, Daß sich der Mörder selbst zur That bekennt.

Berbel.

Der Mörder felbit?

Rriembild.

Er längnet's sicher nicht, Denn groß, wie seine Bosheit, ist sein Trop.

Werbel.

Uns gilt es gleich.

Ariemhild.

Mir aber liegt daran, Daß auch sein eignes Zeugniß mir nicht sehlt. Und wie man hestiger auf die Schlange tritt, Wenn sie den Stachel zeigt, als wenn sie bloß Im gleißnerischen Farbenschimmer prunkt, So wird ihn Euer Schwert auch grimmiger treffen, Wenn Ihr ihn seht in seinem Uebermuth.

Berbel.

Den fennen wir auch ohne das genug.

Ariem hild.

Und meine Mutter . . .

3816 f.

Kriemhild.

Wie bas?

#### Berbel.

Mle Du's verlaffen, hat sie's gleich bezogen, Th

3817 Wochen] Tagen Th 3823 vgl. Tgb. vom 4 Januar 1860 (II S. 479): Wenn es ihnen [den Nationen] aber wirklich einmal gelingt, ihn [den Deutschen] zu verdrängen, wird ein Zusiand entstehen, in dem sie ihn wieder mit den Nägeln aus dem Grabe krahen mögten. Vgl. zu V. 1204 ff. 3823—3827 lauten in Th

Rriemhild.

Die feige Rene

Der Mörderin.

Berbel.

Der König gab im Zorn Schon einmal den Befehl, sie einzumauern, Da sehte ihre alte graue Amme Sich eilig in die Thür! — Doch ward dieß Alles In Stall und Küche heimlich aufgelesen, Uns sagte man, sie komme mit zum Fest.

Ariemhild.

Das ift die Strafe. Habt Ihr Euch benn auch Erfundigt nach der Schuld?

Berbel.

Wie Du gebotst.

Ariembild.

Und habt Ihr etwas Anderes vernommen, Ms ich gesagt?

Berbel.

Wir haben umgefragt In Hütten und Palästen und wir hörten Dein Echo überall.

Kriemhild.

So wist Ihr benn, Daß ich nur will, was heilig und gerecht Erfunden wird bei Heiden wie bei Christen, Und was das lette Weib noch wollen darf. Doch sollt Ihr es mit eig'nen Ohren hören, Daß sich der Mörder selbst zur That bekennt.

#### Berbel.

Der Mörder felbit?

#### Kriembild.

Er längnet's sicher nicht, Denn groß, wie seine Bosheit, ist sein Trot. (Sie erhebt eine Lode, die sie in der Sand hätt.) Und meine Mutter

3828 fügte zur Erklärung Nichts hinzu? H 3834 fehlt, dafür Denn sie war ganz so munter, als gesund, lind hatte keinen Kummer, als den einen, Daß sie ihr Enkelkind nicht sehen [soll] kann. H

3835 ff. dieser Traum nach L 1449. 3837-3844

Bom Simmel niederfallen, Groß und Rlein 138371 Und Bahm und Wild, den Adler, wie die Taube, Den Geier, wie den Spats. Richt Einer blieb Um Leben und die Kinder scharrten fie [3838] Ausammen mit den Küßen, wie die Blätter [3839] Im Berbft. Das hat fie fo erschreckt, daß fie Um Morgen gang verwandelt war. Gie rieth Auf einmal von der Reise ab, zu der Sie fonft mit allem Fleiß getrieben hatte, [3834] Und schnitt, als das nicht half, mit vielen Thränen [3842] Bom greisen Saupt die Locke sich herunter [3843]

[3844]

3845 dafür in HTh

#### Rriemhild.

Und gab sie und wie einen Brief für Dich. H

Ihr wißt, daß Ihr nur Ginen treffen dürft.

#### Merhel.

Doch wenn die Andern dicht um ihn sich schaaren?

#### Rriemhild.

Das wird nicht seyn. Nun geht und werbt für mich. Und noch einmal gesob' und schwör' ich Euch: Der ganze Nibelungenhort ist Euer, Sobald Ihr den erschlagen, der ihn stahl. Ich will kein Stück davon zurück, was sehlt, Das ward für fromme Werke ausgegeben Und an die Rache wend' ich jeht den Rest.

# Werbel und Swemmel

Zweite Scene. vor 3846 nochmals erhebend) Th 3846—3849 Seh unbesorgt, ich halte nur den Einen, Die Andern mögen geh'n, so wie sie kommen, Wein Herz ist todt für sie und auch für Dich! H

Dritte Scene. 3858 Daş  $H\ Th$  3885 wenn über da H 3894—3930 lauten in  $H\ Th$ 

#### Epel.

Wie sollt' ich das verweigern, was ich selbst Erbitten will. Nur laß mich Deiner Huld [3905] Den edlen Dieterich von Bern empsehlen: [3906] Benn Du ihn ehrst, so thust Du, was mich freut. [3907]

#### Kriemhild.

Es soll gescheh'n, und das von Herzen gern. [3908]

#### EBel.

Er ist der Einzige von Allen hier, Der ganz aus freien Stücken zu mir kam, Denn niemals hätt' ich ihn bedräuen dürfen, Wie die von Thüring und von Dänemark Und all die Andern, die mir huldigten, Ja, hätt' ich auch vorher die ganze Welt Mir unterworsen, die auf seinen Theil, Es hätt' mir Nichts geholsen wider ihn. Er hätte sagen können, er allein, Kein Zweiter auf der Erde: Komm heraus, Mann gegen Mann! und sicher wär' ich ihm Im Kampf ersegen, wenn auch ohne Schimps, Denn er ist stark, wie's nur noch Einer war.

#### Rriemhild.

Beißt Du's gewiß?

\*5

\*10

\*15

<sup>\*16</sup> f. zuerst sicher ist's, daß ich Erlegen wäre, H \*18 ist — war. gestrichen, darüber ist über allem Wenschentind. h in Th \*19 gestrichen, dafür 3922—3924 h in Th

3ch fah die Probe felbft.

#### Epel.

| [3925]  | Du fennst bie Heunen: tapfer, wie sie find,    | *20  |
|---------|------------------------------------------------|------|
| [3986]  | Muß ich den llebermuth gewähren laffen,        |      |
| [3927]  | Der fie vom Birbel bis zum Beh erfüllt.        |      |
|         | Was ich im Krieg gebrauche, barf ich nicht     |      |
|         | Im Frieden felbst ersticken, wer zerbricht     |      |
|         | Das Schwert, wenn's müßig in der Halle hängt,  | *25  |
|         | Weil man sich leicht daran die Finger ript?    |      |
| [3928]  | Ber's Handwerk tennt, der weiß, daß der Soldat |      |
| [3929]  | Im Feld nur darum unbedingt gehorcht,          |      |
| [3930]  | Beil er im Stall zuweilen tropen darf,         |      |
| 3932 Sp | ange] Schnatte H Th 3933 fo hoch bezahlt.      | H Th |
| 3948—39 | 88 lauten in H Th                              |      |
|         | Kriemhild.                                     |      |
|         | Benn er so ftark ist, warum dient er denn?     |      |
|         | Epel.                                          |      |
| [3956]  | Ich weiß es nicht, und fragen mag ich nicht.   |      |
| [3963]  | Erräthst auch Du es nicht? Er ist ja Christ    |      |
| [3964]  | Und Ihr habt dunkle Sitten und Gebräuche,      |      |
| [3965]  | Die uns so unverständlich sind, als fremd.     | *5   |
|         | Ich kannte Einen, der den rechten Arm          |      |
|         | Richt brauchen durfte, weil er irgend wen      |      |
|         | Damit erschlagen hatte, Andre steigen          |      |

[3968] Auf hohe Säulen, und fie bleiben steh'n, [3969] Bis sie der Wirbelwind herunter wirst, [3966] Und Manche schließen sich in Höhlen ein.

[3958]

Bielleicht ist Dietrich auch ein solcher Büßer Und Heiliger, das Eine ist gewiß: Um Bortheil kam er nicht! Ich hätt' ihn gern \*10

\*15

[3959] Mit meinem reichsten Lehen ausgestattet, [3960] Doch nahm er Nichts, als einen Weierhof, [3961] Und auch von diesem schenkt er Alles weg

[3962] Bis auf ein Ofter Ei, das er verzehrt.

# Ariemhild.

Ich werd' ihn, nun ich dieses Alles weiß,

<sup>\*7</sup> trgend wen über seinen Bruder H \*13 Und Heiliger über Wie Ihr es nennt, H

490

\*25

\*30

Mit Ehren überhäufen, doch ich hoffe, Daß ich mich auch bis bent' noch nicht verging.

Enel.

Schent' ihm ein Lächeln, faff' ihn bei ber Sand Und fag' ihm irgend was, er hat's verdient,

[3974f.]

Denn gang von felbit ift er hinabgezogen, Die Deinen zu begrüßen.

[3911]

Rriembild. Gang von felbit?

Etel.

Bie batt' ich mir ben fleinften Bint erlaubt?

Rriembild.

Das ift fehr viel.

Etel.

Nicht wahr? So dank's ihm auch. [3914]

Werbel und Swemel (treten ein).

Mein Fürst, fie nah'n.

[3976f.]

GRel (zu Kriembild). Mun dann!

Rriemhild.

Ich geh' hinunter 2.

Und führ' fie in den Saal. Du aber bleibst Und ichreitest ihnen einen Schritt entgegen, Wenn fie ericheinen!

[3978]

Etel.

Einen einz'gen Schritt?

Es fen, doch erft betracht' ich fie durch's Fenfter,

[3983]

\*32 f. überklebt mit einem Zettel h in Th

Ariemhild.

Du lachit?

Etel.

Beil ich der alten Zeit gedenke! Im Schritt zu geh'n und gar dabei zu gahlen, Dab' ich erft fpat gelernt. Doch fen's darum. Ich fann berweil die Belden mir betrachten, Romm. Swemmel, zeig' mir einen jeden an.

[3984]

Romm, Swemmel, zeig' mir jeden Helden an.

3990 ff. vgl. L 1754, 5 ff.

Sechste Scene. 3990 Der — Euch, über Dort wird gespeist, H 4000 f. vgl. Tgb. II S. 435 vom November 1856 (ungedruckt): Nach Caiiiodor iagte Theodorich der Große: Die Bölter itelten sich ihre Kaiser vor, wie sein Haus aussicht. (Eitelbergers Vorleiung.)

Siebente Scene. großem fehlt HTh 4011 ff. vgl. L 1675, 3 bezeichnet h vor 4014 (30 Dietrich von Bern) HTh 4017 ff. vgl. L 1676 bezeichnet h: Die Könige und die Mannen grüßt man verschiedner Art. nach 4019 vgl. L 1675, 4: Das sah von Tronje Hagen; den Helm er da sester band. 4020 ff. vgl. L 1725 ff. 4025 vgl. L 1677 bezeichnet h: Seid dem willtommen, der Euch mag gerne seh n. Sagt, was Jhr mir bringet ... Deshalb Jhr mir so höchlich solltet willtommen sein? 4053 trugen über hatten H 4055 vgl. L 1682. 4057 f.

Herr Chel hat bis diesen Tag geborgt, Bielleicht erläßt er Euch die gauze Schuld, H Th

4079 ff. vgl. L 1678 bezeichnet h auch die folgenden Reden nach L 4059 f. vgl. L 1683. 4061 f. vgl. L 1684. 4064 find uns Molern H Th 4065 ff. vgl. L 1685 bezeichnet h 4069 Bogt über Herr H 4075 zuerst fie verirren follten auf H 4083—4108 lauten in H und in Th, wo aber auf einem besonderen Blatt der Text eigenhändig zugesetzt ist,

#### Rriemhild.

Fordre Diese auf, 3.
Die Wassen her zu geben, wenn Du Frieden,
Statt Krieg zu bringen dentst. Wie soll Herr Epel
Die Vettern wohl empjangen, wenn sie ihm Nicht bloß die Morgengabe weigern, sondern Auch noch geharnischt fommen? Kehr' Dich doch An meine Thränen nicht! Ich weinte viel, Allein ich litt auch viel. Soll ich's erleben, Daß neuer Kampf entbrennt, und daß von Neuem Ein Opser fällt, das ich begraben muß?

#### Dietrich.

Das follst Du nicht, wenn ich's verhindern fann.

<sup>\*33</sup> Swemmel, über Werbel, H

Ariemhild (deutet auf hagen).

So nimm ihm Schild und Schwert.

Dietrich.

Ich fteh' Dir ein,

Daß er fie nicht gebraucht.

Kriemhild.

Du tennst ihn nicht

Und weißt nicht, was er wagt.

vor 4089 Hagen (1acht). h in Th 4097 ff. vgl. L 1802. 4098 es — nicht] ihm Richts davon h in Th 4120 ff. vgl. L 1741. 1120 scheint mir, über denk' ich H 4121 söjen mußt. über halten sollt. H nach 4124 (ab mit Küdeger) H Th

Achte Scene. 4129 glupt [nd. lauern, heimtückisch sein] über glotzt H 4131 ff. angeregt durch Volkers Worte L 1759. 1439 ff. vgl. zu dem Motiv neben Fouque Contessas Märchen: "Das Schwert und die Schlangen" in den "Schriften" hg. von Ernst von Houwald V S. 256 (Hebbel hatte diesen Band gelesen Tgb. I S. 265). "Ta er jeho jast erschroden um sich schaut, und seine Augen sich indes an die Tämmerung in der Höle gewöhnt haben, sieht er aus dem Boden und an dem Bänden neben ihm, und an dem Gewöße über ihm sich altes regen und bewegen, und gewahret endlich, daß es tausend und abertausend Schlangen sind, die sich durcheinander ringeln, und ihn mit glänzenden Augen anstarren." nach 4144 Durch mich aus ihrem Tagsschlaf ansgestört H Th 4169—4471

Pah! Alräunchen werden's fenn,

Die durch ihr Schreien töbten. H Th

die Lesart des Textes h in Th

Neunte Scene. ihnen – Edewart fehlt H Th 4171 Mun, In Meden, H Th 1176—1299 auf eingeklebten Blätter h in Th vor 4177 Werbel (fährt fort, wie vorher). H 4180—4187 (Es — uns. fehlt H 4180 Beifall zu. h in Th

Zehnte Scene. zurüd] wieder aus dem Palait H=4187-4197 Was giebt's?

Danfwart.

Ich halt' mich hier, wie Du befahlft.

#### Sagen.

Nun, Exel ist ein Mann, der mir gefällt. Jest sieh auch Du Dich um nach Tisch und Bett. H 1189 Eckewart heisst so L 1338. 4199—4203 Ja, siir den Einen, kleinen, kurzen Schritt War er kaft gar zu mild.

#### Bolfer.

Er mahnte mich An meinen Dachs, der immer doppelt wedelt, H Ja, für den Einen, kleinen, kurzen Schritt Bar er fast spashast mild.

#### Dantwart.

Bei Einem Schritt Sat er es brinnen auch bewenden laffen?

hagen.

Ei freilich! Doch er hat ihn so gethan, Daß Reiner sich beleidigt fühlt.

#### Bolfer.

Ich dachte

An meinen hund, der immer doppelt wedelt, h in Th 4205 nach Thur.]

### Hagen.

Toch stand's ihm gut. Sein Weib hat ihm das Eine Berboten, aber durch das And're brachte Er's reichlich wieder ein. H

#### hagen.

So war es auch.

Kriemhild hat ihm das Eine unter Schmägen Berboten, aber durch das And're brachte Er's reichlich wieder ein. h in Th

4205-4208 Ich — schont, am Rand zugesetzt H=4206 Hund,] Tachs, H=4207 f. zuerst Ter eine Eisenkette gleich zerreißt, Doch nicht ein Kinderhaar. H=4208 Kinderhaare H=4210 und Swemmet fehlt H= sühr' H= wenn Du magst. H=4211 dafür

#### Berhel (zu Ewemmel).

Thu Du's! Nur forge, daß fein Henne folgt, 4. Sie haben uni're Brüderichaft verichmäht. Run laß fie zechen mit dem Mann im Mond.

Du weißt: abseits, getrennt von diesen bier. Die Uni'ren schickst Du nach und nach gurud. Sie dürfen Alle trinten, nur nicht fchlafen, Ich geh' jett um das Wort zur Königin. H

Edewart - fichtbar, fehlt H Edewart bleibt zurück, h in Th

Eilfte Scene, 4213 bricht. H 4214-4217 fehlen H 4215 - 4217

Er freut fich, daß er endlich Götter hat, Wie wir, wobei er schwören fann, und hält Schon darum seine Gibe spiegelblant. h in Th 4219 f. und gang besonders ist Der Geiger mir verdächtig. H Eilfte bis Dreizehnte Scene. 4221-4265

#### Bolfer.

Der ist falich. Wie's erfte Gis! Gin Rämm'rer fprach zu ihm, Und das jo laut, daß ich es hören mußte Und hören follte: Saft Du denn den Schlüffel Rum Sort der Nibelungen ichon am Gürtel. Daß Du auch halten fannit, was Du versprichit? Das war ein Wint für uns. Der Mann ift Giner Bon Denen, die fie herbegleitet haben, Und weiß gewiß, worauf fie finnt.

Sagen.

Er weiß

Nicht mehr, wie wir.

#### Bolfer.

Wir fennen zwar den Tod, Doch nicht die Krantheit, die ihn bringen wird, Und fast hätt' ich den Allten, wie er murmelnd Und halbe Worte in die Lüfte raunend, Mir vor die Fuße ging, das Dhr gelieh'n, Aluf das er gählte.

Sebbel, Werfe IV.

\*5

\*10

\*15

hagen.

Bah!

Bolfer.

Er sprach umsonst, Mein Degen flirrte gar zu start darein, Wie ich die Marmortreppe niederstieg, Auch flappte eine Spange auf dem Schild.

Sagen.

Dein Degen hatte Recht. Der Teufel hole Die ganze Jagd, wenn ich den Busch schon kenne, In dem er sitt! Da kommen auch die Andern!

\*20

Gunther (hinter ber Scene).

Nicht weiter! Gute Nacht.
(tritt auf mit Giselher und Gerenot)

Bolter.

War das Herr Epel,

Der von Euch schied?

Gifelher.

Es war Herr Dieterich.

Sagen.

Herr Epel [über Ei wohl! Er] sest den König ganz bei Seite Und giebt sich nur als Schwäher.

Gijelher.

Das ift recht.

\*25

Gunther.

Ihr schöpft noch frische Luft?

Sagen.

Da irrst Du sehr, Wir find schon in den Betten. Geht nur auch Und merkt Euch Gure Träume, wie Frau Ute, Wir passen auf, daß sie sich nicht sogleich

Wir passen auf, daß sie sich nicht so Verwirklichen.

[4262] [4263]

\*30

Bifelher.

Ihr wollt nicht schlafen geh'n?

[4251]

Sagen.

Mein, wenn uns nicht herr Rudeger felbst entfleidet.

142527

Rübeger.

Bewahr' mich Gott.

Gifelber.

Dann wache ich mit Euch.

[4253]

Sagen.

Richt doch, wir find genug und steh'n Euch gut Für jeden Tropfen Bluts bis auf den einen, Bon dem die Miche lebt.

[4254] [4255]

Bifelher.

So glaubt Ihr Beide,

[4256]

Daß Etel fich verstellt?

\*00

\*40

Sagen.

Ich schwör' auf ihn, Er ift fo treu, wie Deine Schwester falfch, Doch fie hat hier Gewalt, die Menge Boten, Die fie empfing bei Tafel, tamen nicht Hus Rüch' und Reller.

Gerenot.

Ja, des Flüsterns war

Gin wenig viel. Es hörte gar nicht auf.

Sagen.

Min gute Racht.

Gunther.

Ihr ruft?

hagen.

Send unbeforgt,

[4259] [4260]

Es wird Euch Reiner rufen, als der Sahn. (Rüdeger führt die Ronige ab.)

1) j.k

Bolfer.

[4265]

Recht haft Du.

Sagen.

Die da feh'n noch immer Nichts.

Bolfer.

Doch! Gunther wohl! Er ist nur noch zu stolz, H 4221—4224 Luch — vor. fehlt Th 4226 wie — redet. fehlt Th 4234 Hag en (unterbricht ungestüm). h in Th 4255 ff. vgl. L 1766. 4267 sähe,] merkte, H 4269—4270

Am meisten! Alle sind in ihren Banden, Wenn nicht mit ihr im Bund!

Bolfer

(deutet auf die Bennen, die nach und nach gurud ichleichen).

Schau' hin, schau' hin!

Sagen.

Romm, .... H

4269 (Die Hennen schleichen von allen Seiten zurüch.) h in  $\mathit{Th}$  vgl. L 1775. 4270 Doch — wohl] Ganz, wie ich es mir h in  $\mathit{Th}$  — nach 4271 den Rüchen gegen die Hennen gewandt) H sich auf die Stiege und fehren den Hennen Rüchen zu.) h in  $\mathit{Th}$ 

Vierzehnte Scene, crideint oben auf der Stiege mit H 4275—4276 [ie! Und das Dazwischenstehende fehlt H 4275 ff. vgl. L 1705 ff. 4277 So įtürzt die ganze Schaar hervor. H 4278 Taufend.] Sundert. H 4283 fehlt, dafür

Hinab! Der kleine Haufe ift genug Zum Zeugen, nicht zum Streiten. Mit ber Krone Will ich Dir folgen und den Mörder schelken, Ihr Alle werdet seh'n, er läugnet Nichts.

(Beibe ab nach verichiedenen Seiten) H

nach 4283 Sinab!]

Der kleine Hause ist genug zum Zeugen, Zum Streiten nicht! Fort! Fort! Mit meiner Krone Will ich Dir solgen und den Mörder schelten, Ihr Alle werdet seh'n, er läugnet Nichts. Funfzehnte Scene. vgl. L 1771 ff. 4284 mehr, ich ichlage ein. H (ichlägt — Siedel) fehlt H 4284—4286

Jit dieß

Das Lied, das in Bechlarn dem alten Dietrich So in die Beine juhr? Auch mir gefällt's! 480 H

#### Vierter Act.

Erste Scene. Herum, Einige am Boden tauernd. h in Th 4296 wenn ein Pferdehuf es trat! h in Th wenn's ein Huf zerspaltete. H 4299 zu] zum H h in Th vor 4300 (gleichgültig) fehlt H (ohne Außmertsamteit) h in Th 4303 Hag en (etwas ausmertsamte) h in Th 4304 fehlt H Th 4308 (immer ausmertsamter) fehlt H germannt h in Th vor 4323 with fehlt H Th 4327 ift über wird H vor 4328 (immer wilder) fehlt H Th 4329 Luf Erden über Vollfommen H 4335 zuerst Verhängt in ihrer Buth H

Dritte Scene, angeregt durch L 1710 ff. 4347 f. vgl. L 1718. 4349 ff. vgl. L 1719 ff. 4351—4354 fehlt H Th 4352 vgl. L 1721 ein ebler Jaspis, grüner als das Gras. 4358 gezecht] gespeil't HTh 4369 (als — Duell — später zugesetzt H h in Th 4371  $\Sigma$ b] Wie H 4377 f. vgl. L 1787. 4383 ff. erinnert an L 1961 ff. 4387 f. bleibt — ift!] wird Das Körnden drum nicht größer. H Th Lemma hergestellt H 4390 [Als Wind] Jah H 4392 Schlachten über Kriegen H 4407 zuerst tönnen Grels Schlachten Sand H 4411 fehlt H zugesetzt H in H 4412 man — Matit, hab' Dant! Van weiß ich doch, H Th Lemma H in H 4414 siehsH weißt H H 4421—4423 fehlt H zugesetzt H in H 4429 aus Gines von dem Beiden glückt und ichen. H H corrigiert H in H

Vierte Scene. 4433 zuerst stehst in Wassen da H 4439 f. ich weiter. Gerenot Und Giselher H Th 4442 Euch zeiht er nimmer der Genossenschaft. H Th vor 4446 mit — Schwertern sehlt H Th 4471 Hefden] Opser H Th Lemma h in Th vor 4474 (zu Gunther) sehlt H Th 4475 zuerst darst nicht mehr von Deiner Jugend sprechen, H vor 4476 (zu — Gerenot) sehlt H Th 4494 zuerst Dein scharfes zugensetzt H 4515 Haupt den Weg H Th 4516 würd' werd' H Th

Fünfte Scene. 4518 f. vgl. L 1791 Nun traget, statt der Rosen, die Wassen in der Haub. 4522 Sohn,] Freund, H 4525 f. fehlen H zugesetzt h in Th

Sechste Scene. 4536-4539 am Rand zugesetzt H vgl. dazu Tgb. vom 6. Juli 1856 (11 S. 430) den Hexameter: Micht fein Herz zu entblößen, ift die Kenfchheit des Mannes. und Brief vom 13. Juli 1856 (Bw. II S. 439): die Kenfchheit des Mannes besteht darin, daß er sein Herz verhüllt. nach 4539 (folgen den Hebrigen) H Th am Rand zugesetzt Hagen. So wach' ich über ihn, wie seine Braut. h in Th 4540-4604 fehlen H Th über diesen Zusatz vgl. Bw. II S. 78

Neunte Scene. 4615-4619 Seib — Mübeger) am Rand zugesetzt H auf einem Zettel h in  $\mathit{Th}$  lauten zuerst

Seid tapfer! Bist, die Belt ist zweimal da, Einmal in Koth, einmal in Gold, und die Ist Ener, wenn Ihr nur den Schlüssel holt.

4616—4618 und — Gruppen.) Run haltet Euch bereit! H und bleiben Tausend übrig Von Euch, so sind's auch tausend Könige. h in Th 4625-4630

Bie! Komm' ich selbst denn nicht zurück nach Haus, Daß ich lebendig und mit eigner Hand Bon meinem Haupt das letzte Angedenken Für Weib und Kind herunter schneiden soll? Das thut bei uns die Liebe an dem Todten, Wenn er im Sarge liegt.

#### Ariemhild.

So mein' ich's nicht. H Th

4652 Denn [über Und] grause Dinge stehen vor der Thur. H Th

Zehnte Scene, 4666 Cher [ftehle] [werfe] H werf' ich] werfe H Th Lemma corrigiert H 4667 Des — Schild] unter Ich Hagen seinen Schild H Ich Hagen Schild Th

Zwölfte Scene. mit — auj mit den Königen auf H mit der Königin auf Th 4649 ff. vgl. L 1831 ff. 4679 gleich gestrecht! über aus der Hand! H 4684 ff. vgl. L 1801. 4691 fehlt Th

Dreizehnte Scene. während dem fehlt *H* 4698 ff. vgl. *L* 1812. 4700 ff. vgl. *L* 1814 f. 4703—4714 lauten in *H Th*Bas habt 3hr mir gelobt?

Rüdeger.

Dir jeden Dienst Bu leiften, den Du fordern wirft von mir.

Rriemhild.

Haft Du das blog in Deinem eig'nen Namen Geschworen, oder —

Etel.

Rein, in meinem auch.

Rriemhilb.

\*5

Wohlan [über 27un denn H] jo bringt mir Hagen Tronjes Haupt.

Epel.

Ich werd' es thun, wenn er Dir nicht das meine In Hüßen (wirft) legt. H Th dafür stehen auf eingeklebtem Zettel 4703—4706 und

Rriemhild.

Co fend Ihr mir denn Beide gleich verpfändet?

Epel.

Was fragst Du noch? Besiehl, wir sind bereit! h in Th. woran sich die Verse \*5—\*7 von Th Ariemhild. Wohlan — legt. schliessen 4719 f. sehlen H am Rand zugesetzt h in Th nach 4725 später zugesetzt H

Vierzehnte Scene. 4727 Brecher und über ewigen H=4733 Dir [jetzt] H=4741 Guer über Chrifti H=4762 wenn's jid HTh=4768 [spiirt] sühlt, H=4774 f. Fiir all Dein Leid, nur müßen über won hier HTh=4774-1776 auf eingeklebtem Zettel h in Th=4777 daneben 4. [= 400] H=4784 was] das H=4789 das über ein H=4789000 das H=47

Funfzehnte Scene. 4796-4806 auf eingeklebtem Zettel h in Th für

Krieg! Was soll mir der Krieg! Der Drache sist Im Loch: Du willst ihn wieder lausen lassen, Als hätt' er Rechte, wie ein edles Thier? Nein, seine Jagd! Er könnte Dir entkommen, Denn er ist slink. Hier heißt es: Moord um Mord, Und wenn Du Dich nicht eher regen willst, Als bis er Dich gestochen hat, wie mich, So soll er's thun, Du hast sein Weib, H] ein Kind! Ein Kind! [Du hast ein Weib, ein Kind! Th]

1806 Ja - thun! Du haft ein Kind! Ein Kind! h in Th

Siebzehnte Scene. Großer Saal. (Banquett. Die Nibelungen. Dietrich, Thüring und Nübeger. Zahlreiches Gefolge.) H Th 4809-4852 fehlen H Th

Achtzehnte Scene. 4853 fehlt  $H\,Th$  4856 erblidt über gesehen. H

Neunzehnte Scene. 4862 f. vgl. L 1835, 5—12. 4865 meine [Mannen?] H 4880 ff. vgl. Tgb. vom Frühjahr 1856 (II S. 429): Jener römische Conius, der seinen Soldaten gebot, die griechischen Statuen nicht zu zerbrechen, weil sie sie ionst wieder machen sowen müßten, iprach ein prophetisches Vort aus. Denn allerdings muß der Barbar das Buch, das er zerreißt u. s. w. wieder schreiben, sreisich erst nach Jahrhunderten. 4884 warf — hinein. über steckte Alles an. H

Einundzwanzigste Scene. 4911 ff. Das Motiv notierte sich Hebbel schon im October oder November 1836 aus Tiecks "Dichterleben" (1. Teil) im Tgb. I S. 35 (ungedruckt) für eine Tragödie vgl. Bd. 5. 4915 vgl. Tgb. vom November 1862 (II S. 519): Die Gegner des driftlichen Princips, die es aus Gründen der Schönheit jind, wie S. Heine, follten üch doch fragen, ob denn die Welt der Reignation, der freudigen Entjagung, nicht ihre eigenthümtliche Schönheit habe und ob sie diese auslösichen mögten. 4925 daneben 5. [500] Hanch 4932 welcher der H

Zweiundzwanzigste Scene. vgl. L 1849f. nur heisst der Knabe in L Ortlieb. 4936 auf — Mirjden] es jein Lebtag [über jein Leben] Upjel H Th Lemma h in Th 4938 f. vgl. L 1851 f. 4941 f. vgl. L 1855.

Dreiundzwanzigste Scene. 4950 ff. vgl. L 1888 ff. bezeichnet h 4951 jo [fdön] H gut?] jchr? Th 4952 vgl. L 1897. vor 4956 Hagen (tehnt fid über Stutt) H Th Su — Blut! über Wie- fiehst Du aus? H 4956 f. vgl. L 1892 f. 4959 Hell H Th vgl. L 1857. 1898. 1894. 4960 vgl. L 1914 ff. nach 4960 bie beiben H 4962 vgl. L 1932. 4977 daneben 550. H

#### Fünfter Act.

mit von H Th

\*5

\*10

Zweite Scene. 4988 mohl jest [über hier] H jest Th

Dritte Scene. 4996 vgl. L 2052 f. 4998 Faß [und wenn's nicht sprudelt So sickert's doch gewiß.] H Th 4999 (deutet — dort! später zugesetzt H 5000 ff. vgl. L 2057, 5 5001 Manerrand H Th 5002 fehlt H Th 5004 f. vgl. L 1995.

Vierte Scene. 5006 von Dankwart berichtet L 1881. 5009 Denn tausend süber alles Eurer Speere H Th

Fünfte Scene. 5012 mehr] cher E 5013 treu — bleiben, über ihm zu dienen, H 5014 blohem (Opter Trang des Hersens H Th 5016—5047 auf des. Blatt h in Th 5017 im Gehorand in der Demuth H h in Th 5019 f. dafür

Ihr spracht: ich geh' an König Eşels Hof Und will ihm sieben Jahre lang gehorchen, Dann aber, das erklär' ich hier vor Euch, Die abgelegte Krone wieder tragen. Ereilt der Tod Euch, so betracht' ich sie, Als hätt' ich sie verwirkt, doch wenn er Euch Berschont, so rus' ich Euch zur rechten Stunde Und Ihr Ihr bekräftigt, was ich seht gesagt.

#### Dietrich.

Das wird gescheh'n, doch diese Stunde ist Noch nicht gefommen.

#### Sildebrant.

Her weiß, ob's morgen auch noch möglich ift. H

5022-5027 Tas — Schutter) fehlt H 5032 f. am Rande zugesetzt H 5034 zöge ab über kündigte H 5039 fönnte:] fann: H 5047 tapfre über edle H

Sechste Scene. 5051 den Todtenwintel über die Seite H=5057 später zugesetzt H= die — mit. unter so Mancher mehr — H=5074 daneben 1. [100] H=5080 und — West.] zuerst damit er weiter geht, dann So thut denn Eure Pssitcht, dann Lemma H=1000

Siebente Scene. 5082 f. vgl. L 2033. 5083 Euch. H 5083—5085 und — Fener! fehlt H Th 5085 Der] Da fommt der H Th

Achte Scene. nach 5100

Und einzeln abzuthun. Da dieser Plan Mißlang, obgleich sie Dich genug geschwächt,  $H\ Th$ 

5101 Die — kamen.] Nun [über So] mögten sie in's Beite. H Th vgl. L 2227.

Neunte Scene. diese Scene nach L 2075 ff. bezeichnet h nach 5109

Und brauch' nicht einmal meine guten Bahne,

Wie der, wenn ich was And'res beißen foll? gestrichen H ungestrichen Th

5116 uns [gebracht] H 5137 mid)? H Th 5137 f. wenn — niederlege? fehlt H Th 5138 Was? — fehlt H Th 5138—5141 Dein — will. auf Zettel h in Th 5139—5141

Du schwurst am Rhein, mir jeden Dienst zu leisten, Nun, ich verlange den, und das sogleich. H Th

5154 ründete, *H* nach 5159

Wie Du den Feind nur an der Wasse fennst, So mußt Du auch die Wasse mit ihm theilen, Da bleibt Dir keine Wahl, Du triffst ihn nur

Durch das, wodurch er Dich zu treffen glaubt. am Rande zugesetzt, aber wieder gestrichen H gestrichen Th 5163 die Denaugränze] am Rhein die Gränze H Th Lemma h in Th 5175 daneben 2. [200] H 5186 llnd über Denu H 5196 trat, über fam, H 5200 Korb: wie über Ofen: H 5201 folgte! über fäme? H 5209 ich es H H und [die Hand] H

Zehnte Scene. nach L 2037 ff. bezeichnet h 5223—5225 baß fie ihre Brut

Nicht auch begraben nuß.

#### Bifelber.

Wir find noch mehr. H Th

5225 Du — mahnen? fehlt H 5228 [Hord] Mid H

Eilfte Scene. 5241 dicht zusammen fnäueln sollte geändert werden in einander fnäueln dann dicht und feit vertnäueln II dicht und feit verhaueln Th Lemma h in Th 5242 darnach gestrichen

> Bleichviel! Wenn fie die Rolle ber gufammen= Bewachsnen Drillinge, die fich gerfratten Und doch vertheidigten, gu Ende [bringen] ivielen. So ändert's Nichts. Der Mörder . . . H Th

5243 grimm'ge blut'ge Th 5249-5260 lauten in H Th [Es fehlt die von h in Th erwähnte Beilage mit der neuen Lesung!:

#### Etiel.

Sch könnte Maurer rufen und die Thur Mit Kalt und Steinen ftopfen, Bipern ichleubern: Ich thu's nicht, weil Berr Dietrich für fie bat. Mun aber rüfte Dich und dann hinein, Sonst geh' ich selbst. Ich will das Ende fehn!

5261 zuerst Ein Leid, wie dieß, hat noch kein Mensch getragen, H 5269 f. vgl. L 2019 bezeichnet h 2051. neben 5280 steht 3 [300] 5300 hin, Dir, H Th nach 5311

Ich tann's Dir nicht ersparen und ich bleibe

Auch Dir noch in den Qualen weit voran. H gestrichen Th 5317 Und [id ihn] H um mid am Rand zugesetzt H 5318 Bis ihn der König mit H Th 5327 [foll] muß. H 5330 boch über jetzt H 5337 Euch [auch] H 5346 (der - jyrach) fehlt H Th 5348 zuerst Daß ich's auf's Meue bis zum Tod be= fdwur. H 5349 später zugesetzt H 5353 ff. vgl. L 2101 bezeichnet h

Zwölfte Scene. Diese Scene nach L 2108 ff. bezeichnet h wic - emporiteigt fehlt H Th 5359 vgl. L 2137 bezeichnet h zuerst sollst Du würgen, was Du liebst. H 5364 vgl. L 1633 ff. 5371 ff. vgl. L 2131 ff. 5372 [darf] joll's H

Dreizehnte Scene. 5376 ballt - Rriemhild fehlt H Th Du, Du! D weh'! H Th neben 5378 steht 4. [400] H 5379 ff. vol. L 2112, 2242, 5380 wol wenn H Th 5384 f. felilt 5386 Der Schnitter] Jest halt er HTh 5395-5399 gestrichen, dafür Zettel h in Th

#### Sildebrand.

Jest wischen fie die Augen, schütteln fich, Wie Taucher, fussen fich — Genug, genug —

nach 5399 (wendet sich) H Th 5400—5406 fehlen H Th 5407 Wer mehr verlangt, der schaue selbst hincin! H Th 5408 Kriem=hild (steigt empor). H Th 1011] jest H Th 100 5409 Hagen rust herunter, wie sie H Th 100 vor 5410 reicht hält H 5411 mir! In de bin der Letzte erst. H Th

Vierzehnte Scene. vgl. L 2290. 2297. 5417 [Diefrich] Gunther. H 5424 ff. vgl. L 2304 ff. 5432 tritt hint H 5440 niat] wint E 5444 vgl. L 2306 f. 5448 Dann — Dienft!] Zo nimm benn auch [über gleich] ben Lohn, ber Dir gebührt. H Th Lemma h in Th vgl. L 2309 f. ohn — webt fehlt H Th 5449 vgl. L 2313. 5451—5456 citiert Hebbel am 20. Juli 1860 im Uechtritz (Bw. II S. 272) =  $H^a$  5452 Doch — mich,] ich vermag es nicht —  $H^a$  5453 fann  $H^a$  5456 daneben 470. H

### Anhang.

Nibelungen-Brocken.

1—8 Im Tgb. vom 7, März 1860 (II S. 481) erhalten. 4f. vgl. zu 615 ff. 6 ff. vgl. Tgb. vom April 1860 (II S. 484): Das Thier war der Lehrer des Menichen. Tajür dreijirt der Menich das Thier, und das am 25. April 1860 entstandene Gedicht "Uni das Thier".

# Karl Söhle Musikantengeschichten

Gebunden Mt. 3.50

urteilt Ferdinand Avenarius im Runftwart:

Bas mich an Karl Söhles "Musikantengeschichten" entzückt, das ift die terngefunde Urfprunglichteit diejes Talents. Bir werden in die Lüneburger Seide geführt, in eine Gegend unweit bes malerberühmten Worpswede, wo Goble einft felbft Dorfichul= meifter gewesen ift, bis gute Leute bas Mufitertalent in ihm ausbilden laffen wollten, das fich jest von feinem Poetentalente überflügelt fieht. So hören wir denn davon, wie in dem jungen Lehrer im Beidedörschen Frau Musika gegen die padagogischen Pflichten zu rebellieren beginnt, wie er in einem Zeitungsblatt, vom Konzerte des berühmten Bülow lieft, wie er sich ausmacht, die große Stadt zu erreichen, wie die "Eroica" über seine Seele hinbraust, wie er die Nacht durch heimwärts wandert und im Morgenjubel der Bögel Trost und Hoffnungszuspruch findet. Und von des alten Kantor Konring Drgel= weihe lefen wir, und vom Umtsgerichtsrat im Städtchen, wesmaßen und wie er dem ehemaligen Stabstrompeter und späteren Cellisten Sadert, Diesem ichlichten Edelmenschen, das neue Bioloncello ichentt, und von Sanjochen, der an der neuen Organisation des Sahnebütteler Edhügenforps, aber auch noch an anderem, zu Grunde geht, und von Bilhelm Bolte, dem Biergapf gu Strulleborn, der ein erhabener Selben= tenor wird. Bon dem allen lefen wir? Rein, das alles feben und hören wir, denn um unfern Cohle leben fie alle leibhaftig, die Beftalten, und so sind auch wir mitten unter ihnen, wenn wir auch nur zu ihnen treten ... Ihr Musiker unter unseren Lefern, wollt ihr einen hören, der euer Leiden und Freuden im Innersten mitmacht? Weht zu Gohle. Ihr Bauernfreunde, wollt ihr wieder den norddeutschen Bauer jehen, gang echt, wie er ift? Geht gu Goble. Ihr Raturfreunde, wollt ihr wieder mal ein großes Rinder-, d. h. ein echtes Kiinstlerherz belauschen, wie fiche an Beide und Bogelgejang erfreut? Ihr Freunde des humors, des feuschen, der im Dammerduntel des Bergens wohnt, nicht bei dem hellen Licht im Ropfe sucht ihr etwas für euch? Ihr Freunde der deutschen Art, der ehrlichen ternigen, die ihr gern aus bem internationalen Litteratenfalon beim in die Gotteswelt wollt, fragt ihr, wohin? Weht zu Söhle. In all euren Namen darf ich ihm Gruß und Sandschlag bieten im deutschen Schrifttum: nun lagt ench's wohl fein bei den Boeten, Berr Musikant, und bleibt bei ihnen!

## Karl Söhle.

# Musikanten und Sonderlinge.

Reue Minsifantengeschichten.

Gebunden M. 3.50 (auch gehefter für M. 2.50).

Tägliche Rundschau. Mögen recht viele zu dem neuen Buche Söhles greifen; es ift eine richtige Sommer-freude, voll Sonnenscheins und jubilierenden Frohsinns.

Bayreuther Blätter. Auf den ersten Band der köstlich en Musikantengeschichten haben wir schon mehrsach hingewiesen. In diesem Bande begegnen uns dieselben urwüchzigen und derb lebensvollen niedersächsischen Winkelgestatten, aber in ihr stilles oder auch recht buntes Musiktreiben hinein dringt hier schon mitunter der erst so fremdartige und doch urverwandte Alang der "neuen Kunst" von Bahreuth.

. Leipziger Zeitung. Meifterfinde Der Beimattunft.

Österreichische Schul-Zeitung. . . . gehet also bin, Lehrer- und Miniffollegen, suchet die Befanntschaft dieses ganz einzigen Tichters! Ihr werdet es uns danken und den zwei Bänden einen Ehrenptaß in eurer Bücherei anweisen.

Beide Bande erichienen in B. Behr's Berlag (G. Bod).

herrofe & Biemfen, Wittenberg.







